

almananana ta

angion.

## A. Bestuschew's

Werke.

Erfter Band.

Kankasus.

Erfter Band.

· 使使使使使使使使使使使使

Leipzig, Berger's Buchhandlung.

1848.

## Kankasus.

Bon

Alexander Befinschem (Marlinsti).

Dentich

non

' Philipp Löbenftein.

Erfter Band; Ammalat - Beck.

《我我我我回回的话的话的

Leipzig, Berger's Buchhandlung.

1848.

## an indunca

medicant experience

A 4 1 1 1 1

teriority delicat

doğ-timenti

Comment of the Comment

disting .

on the light of the state of

i zodbo Google

## Erftes Ravitel.

Es war Dichuma\*).

Nahe bei Bujinati, einem große Dorfe im norblis chen Daghestan, hatte fich bie mannliche Jugend gu einem Pferdewettrennen versammelt. Bujingfi liegt am fteilen Abhange eines Berges. Links vom Bege, ber von Derbent nach Tarki fuhrt, erhebt fich ber fautafifche Gebirgetamm mit Balbungen bebectt; rechts fenkt fich ber Boben allmalig und entfaltet fich Ju einer Wiefe, vom kaspischen Meere umspult, bas Jortwahrend ju murren Scheint, wie die gange Menschheit. Ein Fruhlingstag neigte fich bem Abende ent-

Marlinsti. I.

<sup>&</sup>quot;) Diefes Wort entspricht unferm Sonntage als Festage. Die Benennungen ber Wochentage bei ben Duhamebanern A find folgende: Schambi (Sonnabend), Ichfchamba (Sonne stag), Dufcamba (Montag), Sefchamba (Dienftag), Ticher: -amba ( - (Freitag). Mo Sidamba (Mittwoch), Boanfchamba (Donnerftag) und Dichuma

gegen und alle Dorfbewohner, noch mehr von ber Krifche ber Luft als von ber Neugier gelockt, hatten ihre Sutten verlaffen und fich ju gangen Saufen an beiben Seiten bes Weges versammelt. Die Frauen ohne Schleier, nur farbige Tucher turbanformig um bie Ropfe gemunden, in langen feidenen Demben, enganliegenden furgen Dberfleidern und in breiten Beinfleidern\*) fagen in langen Reihen, mabrend die jungen Burfche fich in Maffe vor ihnen herumtrieben. Die Manner standen entweder im Rreise ober fagen auf den Knieen \*\*), ober gingen zu zweien ober breien langfam im Rreife herum; die Alten rauchten Tabak aus kleinen holgernen Pfeifen; luftige Gefprache erfchallten überall und manch= mal horte man einen Sufschlag und ben Schrei Ratich, Ratich! (gur Geite) von ben Reitern, bie fich jum Bettrennen vorbereiteten.

Die Natur ift in Daghestan im Mai unenblich reizend. Millionen Rofen bekleiden die Felfen mit

<sup>\*)</sup> Obgleich in ber Wirflichfeit gar fein Unterschied zwischen ben mannlichen Schalwar und weiblichen Tumana (Bantalops) stattfindet, so ift es für den Mann eine große Beleidigung, wenn man ihm fagt, daß er Tumana trage, und ebenfo umgekehrt.

<sup>\*\*)</sup> Die gewöhnliche Art bes Sigens ber Affaten auf ber Strafe ober vor altern Perfonen.

:

i ihrer Rothe gleichwie die Morgendammerung, und bie : Luft überströmt von ihren Wohlgeruchen; bie Nach= tigallen laffen fortwährend ihren Gefang erschallen in der grünen Dammerung ber Haine. Mandelbaume e stehen mit ihren silbernen Bluthen wie Kuppeln von Pagoden da; zwischen ihnen erheben fich hohe Segels stangen mit Blattern umerangt wie mufelmannische Minarette. Die breitschultrigen Gichen fteben gleich alten Rriegshauptern Schildmache ba und bort, mab= rend die Pappeln und Platanen, in einen Saufen gu= fammengebrangt und von Gebuschen wie von Kindern umgeben, gur Flucht in's Gebirge bereit gu fein fchei= nen, um ber Sommerhite ju entgehen. Springenbe heerden hammel, mit rofafarbenen Fleden gezeichnet; Buffel, die eigensinnig an den Quellen in den Morast herumspazieren ober ftundenlang gegenfeitig mit ben hornern ftogen; hie und ba auf bem Berge ftattliche Roffe, beren Mahnen im Binde weben und bie ftolk auf ben Gebirgshugeln herumtraben - bas ift ber Anhmen eines jeden mufelmannischen Dorfes. fann fich leicht benten, daß an diefem Festtage bie Umgebungen Bujinatis von der malerischen Mannig= faltigkeit der Bevolkerung noch weit mehr belebt was Die Some gof ihre golbenen Strahlen aus auf bie bunkeln Mauern ber hutten, und ihre platten Da=

cher, und sie in Schatten von verschiedenen Formen hullend, verlieh sie ihnen ein angenehmes Aeußere.... In der Ferne zogen knarrende Wagen zwischen den Bergen dahin, an den Grabsteinen des naheliegenden Friedhoses vorbei ...., vor ihnen flog ein Reiter, in Staubwolken gehult .... Die hohe Gebirgskette und bas grenzenlose Meer verliehen dem Gemalde einen erhabenen Anstrich, die ganze Natur athmete warmes Leben.

- Er tommt, er tommt! ericholl es aus einem Saufen - und Alles tam in Bewegung.

Die Reiter, welche bisher abgestiegen waren und mit ihren Bekannten sich unterhielten, ober zerstreuet hin und her geritten, warfen sich nun auf ihre Pferbe, und eilten bem Erwarteten entgegen; bas war Amsmalat=Beck, Neffe bes Tarker Schamchal\*), mit seinem Gefolge. Er trug einen schwarzen persischen Kaftan mit Treffen belegt; die hangenden Vermel was ren über die Uchsel geworfen. Ein türkischer Shawl

<sup>\*)</sup> Die ersten Schamchalen waren Verwandte und Nachfolger ber Kalisen von Damastus. Der lette Schamchal
ftarb auf seiner Ruckreise aus Aufland und mit ihm enbigte diese nutlose Burbe. Sein Sohn, Suleiman-Pascha,
besitt die Erbschaft bes Baters als gewöhnliches Privateis
genthum.

umwand bas Unterfleib von farbigem Termalama. Die rothen Beinkleider fteckten in gelben Dberftiefeln mit hohen Abfagen. Flinte, Dolche und Piftolen glange ten von filberner und goldener Damascirung. Briff bes Schwertes war mit fostbaren Steinen übericuttet. Diefer Tarter Berricher mar ein fchlanter, ftattlicher Jungling mit einem offenen Gefichte; fcmarge Loden brangten fich unter ber Duge hervor ...., ein bunner Schnurrbart beschattete bie Dberlippe . . . . , feine Mugen leuchteten von ftolzer Leutseligkeit . . . . Er faß auf einem ichwarzen Roffe und biefes brebete fich unter ihm wie ein Wirbel. Gegen die Gewohn= heit hatte bas Pferd feine perfifche, runbe, mit Seibe gesticte Schabrace, fondern nur einen leichten tichertef= fischen Sattel mit Silber an ben Lehnen ausgelegt und Steigbugel aus ichwarzem chorafaner Stable mit Goldausschnitten verziert. 3mangig Ruder \*) auf lebhaften Roffen, in reichgallonirten Rleibern, bie Dugen auf die Seite gerudt, fprengten rechts und links, nach vorn und rudwarts. Das Bolk erhob fich

<sup>&</sup>quot;) Nuder ift ber allgemeine Name für Diener, ober eigentlich ift er berfelbe, was bei ben alten Schotten ber Benchman (Guftenmann). Er ift immer und überall um ben herrn, wartet ihm bei Tifche auf, schneibet ober zerreißt mit ben hanben ben Braten und bergleichen mehr.

ehrerbietig vor seinem Bed, und verbeugte fich ben rechten Arm an's rechte Knie drudend. Gin Gemurmel und Geflufter bes Beifalls verbreitete fich unter ben Frauen.

An dem sublichen Ende der Renubahn angelangt, hielt Ammalat sein Pferd an. Ehrbare Leute, Greise auf Stabe gestützt und die Aeltesten des Dorfes umsgaben ihn, bemuht ein freundliches Wort des Becks zu erhaschen, doch Ammalat richtete auf Niemanden seine besondere Ausmerksamkeit und mit kalter Höslichskeit beantwortete er mit einsilbigen Worten die Schmeischeleien und die Verneigungen seiner Untergebenen. Er winkte mit der Hand: dies war das Zeichen, das Wettrennen zu beginnen.

Ohne Reihenfolge, ohne die geringste Ordnung fingen gegen zwanzig der hikigsten Reiter nach vorund ruckwarts zu galoppiren an, sich gegenseitig übersigend. Bald schnitten sie einander den Weg ab und hielten plotlich ihre Pferde an, bald jagten sie im starksten Galopp bahin. Dann ergriffen alle nicht gar zu große Stabe, Oschiribe genannt, und warfen sie im Rennen entweder ihren Gegnern nach oder in's Gessicht, sie im Fluge wieder auffangend oder rasch vom Boden aushebend. Manche slogen aus den Satteln von den kräftigen Schlägen, und da erschallte ein

lautes Gelächter ber Zuschauer über ben Bessegen, und lauter Beifall und Zuruf bem Sieger; manchmal strauchelten die Pferde und die Reiter stärzten dann kopfüber, von der doppelten Kraft der kurzen Steigbügel fortgeschleudert.

Nach dem Wettrennen begann bas Schiefen nach bem Biele. Ammalat = Beck ftand die ganze Beit ab= feits und schaute wohlgefallig zu. Geine Rucker mifde ten fich einer nach bem andern in bie Saufen, fo bag endlich nur zwei an feiner Seite blieben. Im Un= fange fand er unbeweglich ba, und folgte mit gleich: gultigem Blide bem Borbilbe einer affatifchen Schlacht; aber nach und nach erwachte bie Theilnahme in ihm immer ftarter und ftarter. . . . Er blickte fchon mit großer Aufmertsamkeit auf die Bagehalfe, -- ermun: terte fie mit ber Stimme und mit Sandbewegungen, erhob fich hoher in den Steigbugeln und endlich fing bas Reiterblut in ihm ju fieden an, als fein Lieb: lingenuder im Galoppe die vor ihm in die Sobe ge-Schleuberte Dube nicht traf; er rif feinem Baffen= trager bie Flinte aus ber Sand, flog wie ein Pfeil bavon und brangte fich zwischen bie Schuten.

— Plat gemacht! Plat gemacht! erscholl es im Rreise und Alles brangte sich zur Seite, Ummalat= Beck Raum lassend.

In ber Entfernung einer Werft ftanben zehnt Stangen mit auf felben gehangten Duten. Ummalat jagte an bas eine Ende, die Flinte um den Ropf schwingend; boch taum war er an ber erften Stange mit einer fuhnen Wendung vorbeigeritten, erhob er fich in ben Steigbugeln; zielte nach rudwarts paff! - und bie Mute lag auf bem Boben; ohne ben Lauf bes Roffes ju hemmen, lud er fein Gewehr mit verhangten Bugeln - Schof bie zweite, britte Dube hinunter - und fo fort von allen Stangen. Ein Beifallssturm erhob fich von allen Seiten, boch Ammalat blieb nicht fteben, er warf die Flinte einem Rucker zu, riß aus dem Gurtel eine Diftole, und fchof feinem eigenen Roffe im Rennen bas Sufeifen vom Sinterhuf; bas Sufeifen brehte fich in ber Luft und fiel endlich weit zuruck; ba griff er auf's Neue nach ber von bem Nucker inbeffen gelabenen Flinte und befahl ihm, vorauszujagen. .

Schneller als ber Gebanke galoppirten fie Beibe bavon.

Nach einiger Zeit nahm der Nucker einen Silbers rubel aus der Tasche, und schleuberte ihn hoch in die Luft; Ummalat legte in die Hohe an, ohne das Fallen abzuwarten, aber in demselben Augenblicke stolperte sein Pferd mit allen vier Füßen, durchsurchte mit ber Schnauze ben Staub, und wälzte sich nach einem Schwunge auf ben Boben. Alles ächzte — aber ber geschickte Reiter hielt sich stehend in ben Steigbügeln, ohne zu schwanken, als ob er den Fall nicht vernommen — der Schuß siel, und gleich darauf flog der Silberrubel getroffen weit davon unter das Bolk. Die Massen jauchzten freudig: Igid! Igid! (ber Kühne) — Allah, Walla=ha! Aber Ammalat ritt bescheiben zur Seite, stieg vom Pferde, und seinem Oschiladar, das ist Stallmeister, die Zügel zuwerfend, befahl er, alsogleich das Pferd zu beschlagen.

Das Rennen und Schießen wurde fortgefett.

Um biese Zeit naherte sich Ammalat sein Milchebruber\*) Safir 2Uli, Sohn eines unbemittelten Bujinafer Beck, ein junger Mann von angenehmem Aeusern und einfachen, heitern Sitten. Er war mit Ammalat zusammen aufgewachsen, und benahm sich

<sup>&</sup>quot;) Der Milchbruber (Embscheck) wird von ben kaukasischen Bolfern als eine heiligere Berwandtschaft als die bes Blutes betrachtet; jeder ift bereit, für seinen Embscheck ben Kopf zu wagen. Die Mütter geben sich alle Niche, ihre Kinder durch ein solches Band enger zu verbinden. Man bringt das Kind ber fremden Mutter, diese reicht ihm ihre Bruft — und die Ceremonie ift zu Ende — und die unszettennliche Brüderschaft hat begonnen.

baher mit ihm hochst ungezwungen. Bom Pferbe fpringend, nickte er mit bem Kopfe, und fagte zu Ammalat:

- Der Nucker Memet-Rafful qualt Deinen alsten mahnenlofen Hengft\*) zu Tobe, indem er ihn über einen fieben Schritt breiten Graben zu fpringen zwingen will.
- Und er fpringt nicht? rief Ammalat ungebulbig aus. Alfogleich, im Augenblicke fuhre ihn zu mir!

Er kam bem Pferbe auf halbem Wege entgegen, warf sich, ohne die Steigbügel zu berühren, auf das selbe, und flog dem sieilen Graben zu — in bessen Rahe zog er die Kniee an: aber das mude Pferd traute seinen Kräften nicht, lenkte am Rande angelangt rechts ab, und Ummalat mußte sich mit ihm im Kreise herumdrehen.

Bum zweiten Male erhob fich bas Pferb, von ber Peitsche geheht, gerade in die Sobe, um über ben Graben zu fegen, blieb aber ploglich stehen, baumte sich auf, und stemmte fich bann auf die Borberfuße.

Ummalat braufte auf.

<sup>&</sup>quot;) Eine vorzügliche in Berfien heimische Pferberace, Tete genannt.

i

Ì

Bergebens bat ihn Safir-Uli, bas eble Roß nicht ju qualen, bas in starken Ritten und Gefechten bie Gelenkigkeit ber Glieber eingebußt — Ammalet hörte auf nichts, zwang es durch Ansruse, durch Schläge mit dem entblößten Schwerte, und rannte damit zum dritten Male auf den Graben los; aber als das alse Pferd zum dritten Male nach einem kurzen Anlaufe stehen blieb, und den Sprung nicht wagte, versetze er ihm mit dem Eriffe des Schwertes einen so heftigen Schlag auf den Kopf, daß das Pferd tedt zur Erde siel.

- Das ift ber Lohn fur treue Dienfte! fagte Safir : Ali, mitleibig bas tobte Rof betrachtenb.
- Das ift ber Lohn des Ungehorsams! etwies berte Ammalat mit funkelnden Augen.

Da die Umstehenden den Zorn ihres Becks sahen, schwiegen sie und entfernten sich. Die Reiter sehten bas Wettrennen fort.

Doch ploblich erschallten russische Erommeln umb bie Bajonette russischer Solbaten bligten hinter bem Sugel hervor. Es war ein Detaschement eines Infanterieregimentes, das nach Akuscha marschirte, welche Stadt durch Schich-Ali-Chan, dem verjagten Beberrsicher von Derbent, in Aufruhr gebracht wurde. Diese Compagnie sollte einen Transport Lebensmittel aus

Derbent, von wo sie auf bem Gebirgswege kam, beketen. Der Compagniehauptmann .... und noch ein Offizier ritten voraus. Bevor sie die Rennbahn erzeicht, wurde Zapfenstreich geschlagen, und Alles warf die Ranzen ab, stellte die Gewehre in Pyramiden auf, und lagerte sich, ohne übrigens Feuer anzumachen.

Die Ankunft einer Compagnie ruffischer Solbaten war für die Daghestaner keine Neuigkeit, aber noch immer ist sie ihnen nicht angenehm. Der Aberglaube läßt sie die Ruffen als ewige Feinde betrachten — aber als mächtige, schlaue Feinde, und darum entschließen sie sich nur ihnen im Geheim zu schaden, ihre feindelichen Gesinnungen unter personlicher Willfahrigkeit verbergend.

Ein Gemurmel verbreitete sich bei der Ankunft der Russen unter dem Bolke; die Frauen entsernten sich auf Seitenpfaden in's Dorf, ohne übrigens eine Gezlegenheit vorbeizulassen, verstohlen auf die Ankömmzlinge einen Blick zu werfen. Die Männer schauten sie im Gegentheile murrisch über die Achseln an, und drängten sich zusammen, versteht sich, um sich zu besprechen, durch welches Mittel sie sich von Einquartirung, Vorspann und dergleichen los machen könnten. Eine Menge Gaffer und junge Bursche umringten ins bessen die auf dem Rasen ausruhenden Russen. Einige

von ber ruffischen Regierung eingesette Aelteste (Retschubi) und Behnmanner (Tschauscha) eilten, sich bem Hauptmanne zu nähern, nahmen die Mügen ab, und nach ben gewöhnlichen Begrüßungen: Chosch gialbi (Sind Sie willtommen) und Sachschimußen, tasamußen sen sen mußen (wie befindest Du Dich, wie geht's), unterließen sie auch nicht die bei der Begegnung mit Asiaten unvermeidliche Frage: Was gibt's Reues? (Nachaber?)

— Bei mir ist nur das Neue, daß mein Pferd bas Hufeisen verloren, und das arme Thier badurch hinkt, antwortete ihm der Hauptmann in einem ziemslich reinen Tatarisch. Doch da ist ja eben der Schmied, suhr er fort, sich an den breitschultrigen Tataren werdend, welcher schon den Huf des eben neubeschlagenen Pferdes Ammalats abseilte. — He, Schmied — der schlage mir mein Pferd! . . . . Huseisen sind sertige da — Du brauchst nur mit dem Hammer darauf zu schlagen, und die Sache ist im Augenblicke absethan!

Der Schmieb, beffen Geficht von ber Effe und ber Sonne abgebrannt, warf einen murrischen Bild auf ben Hauptmann, brehte seinen breiten Schnurr-bart, ber auf ben schon seit lange nicht rasirten Bart herabsiel, dessen Borsten manchem Eber zur Ehre ge-

reichen wurden, rudte das Kappchen auf die Seite und fuhr kaltblutig fort, feine Instrumente in einen Sack zu paden.

- Berftehft Du mich, Bolfestamm? fagte ber Sauprmann.
- Recht gut verstehe ich Dich! antwortete' ber Schmied Du brauchst Dein Pferd zu beschlagen.

į

į

1

į

,

ě

1

į

Ç

7

1

'n

ţ

- Und Du felbst follst es beschlagen, antwortete ber Hauptmann, ber die Lust bes Tatars, Wortspiele zu machen, bemerkte.
- Seute ift Feiertag: ich werde heute nicht ar-
- Ich bezahle Dir für beine Muhe foviel Du verlangst; aber ein für allemal, freiwillig ober unfteis willig, Du mußt machen, was ich will.
- Bor Allem ist der Wille Allah's: und er hat befohlen, am Oschuma nicht zu arbeiten. Wir sundisgen an gewöhnlichen Tagen hinlanglich des Gewinnes halber. . . So will ich am Festrage mich nicht füre Geld verkaufen.
- Aber Du haft ja soeben gearbeiter, eigenfinniger Sischopf? Sind denn die Pferde nicht gleich? Uebetzgens ist das meinige ein achter Muselmann. Schaueinmal aufs Gestütezeichen: es ist Karabacher Bollblut.
  - Ulle Pferbe find gleich, aber nicht die find

gleich, die auf ihnen reiten: Ammalat-Beck ist mein Uga (Herr).

- Das heißt, weim Dir eingefallen ware, ihm nicht zu gehorchen, hatte er Dir die Ohren abschneiben lassen; aber für mich willst Du nicht arbeiten, in der Hoffnung, daß ich nicht wage, dasselbe zu thun? Gut, mein Freund: ich werde Dir wirklich nicht die Ohren abschneiden, aber hore und glaube, daß ich Deinem rechtgläubigen Rucken zweihundert der heißesten Peitschenhiebe aufzähle, wenn Du nicht aushörst Deinen Spaß zu treiben. Hörst Du?
- Ich hörte und werbe noch immer wie früher antworten: ich beschlage nicht weil ich ein guter Muselmann.
- Und ich werbe Dich jum Befchlagen zwingen, weil ich ein guter Solbat. Wenn Du für die Laune Deines Becks arbeitest, kannst Du auch für die Rothzwendigkeit eines russischen Ofsiziers arbeiten mein Pferd kann ohne Hufeisen nicht auftreten. Gefreiter, hierher!

Indeffen hatte sich ber Kreis der Neugierigen ims mer mehr erweitert, wie ber Kreis im Wasser in Folge eines hineingeworfenen Steines. In den Massen stritten andere um die verdern Plage und endlich ers scholl es von vielen Seiten: Das darf nicht sein, heute

ift Feiertag, heute ifte eine Gunbe gu arbeiten! Ginige Wagehalfe, auf ihre Mehrzahl rechnend, ruckten Die Muben auf's Muge, hielten ihre Dolche am Griffe und fcrieen gang nabe beim Sauptmann: 7

- Beschlage nicht, Alekper, mache nichts für ihn . . . . Da haben wir Neuigkeiten! Bas find uns biefe un= gewaschenen Ruffen fur Propheten!

ì.

Š

8

1

1 : 

3

t

ı

3

1

ij

:

.

ž

:

Der Hauptmann mar kuhn und kannte genau bie 11 Mfiaten.

- Fort, Taugenichtse! rief er zornig aus, Die Sand auf den Griff der Piftole legend - Schweigt, bem erften, ber es magt ein Schimpfwort nut gwifchen ben Bahnen zu murmeln, verfiegele ich den Mund mit einem bleiernen Siegel.

Diefe Berheißung, unterftut von den Bajonetten einiger Solbaten, wirkte augenblicklich: wer furchtfa= mer war - nahm die Fuße auf die Schulter; wer breifter - bif fich in die Bunge. Selbst ber fromme Schmied, ba er fah, baf bie Sache ernft werde, blickte um fich, brummte: Mebichelfim (mas foll ich thun), fchurzte fich bie Uermel auf, nahm aus bem Sacte Bange und hammer, und fing bas ruffifche Pferb zu beschlagen an, babei zwischen ben Bahnen murmelnb: Walla billa bitmu ebbum (Bei Gott, ich erlaube es nicht).

Es ift nothig zu bemerken, baß all bieß hinter ben Augen Ammalats vor sich ging: benn kaum hatte er bie Ruffen erblickt, als er, um ber ihm unangenehmen Begegnung auszuweichen, sein eben beschlagenes Pferb bestieg und seinem im Dorfe sich befindenden Hause zuritt.

Bahrend sich bieß an einem Ende ber Rennbahn ereignete, naherte fich ber Fronte ber raftenben Gol= baten ein Reiter mittlerer Statur, aber von athletis fchem Korperbaue: er trug Pangerhemb und Selm und war überhaupt vollig gewappnet; ihm folgten funf Nucter. Mus ihrer staubbebeckten Rleidung und ihren schweißtriefenden und Schaumbebecten Pferben konnte man entnehmen, daß sie einen raschen und weiten Ritt guruckgelegt. Der erfte Reiter ritt lang: fam, die Soldaten betrachtend, burch die aufgestellten Gewehrppramiden, und warf zwei über den Saufen. Die Nuder folgten ihrem herrn und ohne jur Seite ju reiten, traten fie breift die umgefallenen Gemehre in ben Staub. Die Schilbmache, die fcon aus ber Ferne ihnen zugerufen, sich nicht zu nabern, ergriff bas Pferd bes Gepangerten am Gebiffe, mahrend bem eine Menge von Solbaten, gereigt burch die Berachtung ber Muselmanner, Die Ungekommenen schimpfend umringten. Salt! Wer bift bu? war ber Ausruf und die Frage ber Schildmache,

Marlinsti. I.

?

— Du bist gewiß ein Rekrut, wenn Du nicht ben Sultan = Achmet, Chan ber Avarer \*) erkannt, antwortete kaltblutig ber Gepanzerte, die Hand ber Schilbwache vom Zügel wegschleubernd. Mir scheint, ich habe im vorigen Jahre ben Ruffen bei Baschla\*\*) ein rühmliches Andenken zurückgelassen. Uebersetze es ihm, sagte er zu einem seiner Nucker; der Awarer wiederholte die Worte in einem ziemlich verständlichen Russisch.

12

1

7;

ź

i

1

1

1

1:

į

1

à

į

ž

,

- Es ist Achmet-Chan! Achmet-Chan! wiberhallte es unter ben Solbaten. Fanget ihn, haltet ihn! Schleppt ihn hieher, er foll uns bas Baschliner Gemehel bezahlen . . . Die Schurken haben unsere Berwundeten in Stucke gehauen!
- Fort, Grobian! schrie Sultan=Achmet=Chan auf Russisch bem Soldaten zu, ber auf's Neue bas Pferb beim Zügel ergriff. Ich bin ein russischer General!

<sup>\*)</sup> Er war ber Bruber Saffan : Chans und wurbe Avarer : Chan', indem er die Wittwe bes Chans, feine einzige Nachfolgerin, heirathete.

<sup>\*\*)</sup> Dort wurde eine Heeresabtheilung von 3000 Mann von 60000 Bergbewohnern umringt. Da waren Karafai=bacher, Avaren, Afuschiner, Koisubulinzer und andere. Die Ruffen schlugen sich die ganze Nacht hindurch mit bedeu=tendem Berluste.

- Ein ruffischer Berrather! schrieen eine Menge Stimmen. Führet ihn jum hauptmann, wir werben ihn nach Derbent schleppen, jum Oberften Berchowski!
- Rur in die Holle gehe ich mit folden Kuhrern! fagte Achmet = Chan mit einem verächtlichen Lacheln; in demselben Augenblicke zog er sein Pferd in
  die Hohe, warf es rechts und links, drehete es in der
  Luft im Kreise herum, versetze ihm einen Schlag mit
  der Peitsche und fort war er. Die Nucker hatten ihre
  Blicke fortwährend auf den Chan gerichtet, folgten ihm
  auf dem Fuße, indem sie einige Soldaten über den Hausen warfen und so sich Bahn brachen. Nachdem der
  Chan gegen hundert Schritte im Galoppe zurückgelegt,
  ritt er wieder im Schritt, ohne rückwärts zu sehen,
  ohne sich im Gesichte verändert zu haben und kaltblütig mit den Zügeln spielend. Der um den Schmied versammelte Hausen Tataren zog seine Ausmerksamkeit an.
- Woruber streitet Ihr, Freunde? fragte bei ben Rachsten Uchmet-Chan, fein Pferd anhaltenb.

Alle legten ehrfurchtsvoll bie Hande an die Stirne und verbeugten fich, als fie ben Chan erblickten.

Die Furchtsamern ober Friedsamern kamen bei bieser Begegnung ganz aus ber Fassung: "Bevor man sich's versieht, unterliegst Du ber Strafe bei ben Russen, weil Du ihren Feind nicht gefangen, ober ber Rache bes Chans, wenn Du ihm teine Shrfurcht bezeugst."

Aber alle Kopfabschneiber, alle Muffigganger und Alle, welche mit Aerger auf die ruffische herrschaft blickten, umringten ben Chan mit Zeichen ber heiter= teit. Im Augenblicke mußte er, warum es sich handle.

ì

į

- Und Ihr schauet zu wie Buffel, wenn man Eueren Bruder in's Joch spannt sagte laut der Chan zu den ihn Umringenden: Wenn man vor Euern Augen Euerer Gebrauche spottet, Euern Glauben mit Füßen tritt, weint Ihr wie alte Weiber, anstatt Nache zu nehmen, wie es Mannern geziemt! Feiglinge! Memmen!
- Was konnen wir thun? erwiederten viele Stimmen. Die Ruffen haben Kanonen, Bajo= nette!...
- Und habet Ihr etwa keine Flinten, keine Doleche? Nicht die Russen sind furchtbar nur Ihr seid Feige! Schmach den Muselmannern das Dasghestaner Schwert zittert vor der russischen Knute. Ihr fürchtet den Kanonendonner und scheuet keinen Borwurf. Der Ferman eines russischen Polizeidieners ist Euch heiliger als ein Kapitel aus dem Koran. Sibirien schreckt Euch mehr als die Holle... Haben Euere Großväter so gehandelt? haben Euere Bäter so ges

bacht?.... Sie zählten ihre Feinde nicht und berechneten nicht, ob es vortheilhaft sei ober nicht, sich der Gewalt entgegenzustellen, sie sochten tapfer und starben rühmlich. Und was hat man zu fürchten? Sind die Russen von Eisen? Haben ihre Kanonen keine Rückseiten? Selbst Storpione fängt man bei den Schwänzen!!

Diese Rede wiegelte die Menge auf. Die tatarische Selbstliebe war auf der empfindlichsten Seite getroffen.

— Was sollen wir ihnen zuschauen! Warum ihnen erlauben, bei uns wie in ihren eigenen Taschen
zu wirthschaften! horte man von allen Seiten. Befreien wir den Schmied von der Arbeit, befreien wir
ihn! schrieen Alle und zogen enger den Kreis um die
russischen Soldaten, zwischen denen Alekper das Pferd
des Hauptmanns beschlug.

Der Aufruhr muche.

Bufrieden mit der bewirkten Aufwiegelung, munichte Sultan = Achmet = Chan indessen nicht in einen uns bedeutenden Streit verwickelt zu sein, und ritt aus dem Gedränge fort, zwei Nucker zurücklassend, den Jähzorn der Tataren weiter aufzustacheln. Mit den beiden übrigen Nuckern ritt er rasch nach Ammalats haus.

- Sei Sieger! sagte Sultan = Achmet = Chan zu Ammalat = Beck, ber ihm auf ber Schwelle entgesgenkam. Dieser in der Sprache der Ascherkessen ge-wöhnliche Gruß war aber mit einer so bedeutungs-vollen Wiene ausgesprochen, daß Ammalat, nachdem sie sich geküßt, fragte:
- Ift bas Spott ober Prophezeihung, mein theurer Gaft!
- Das hangt von Dir ab, antwortete ber Anstommling. Der wirkliche Nachfolger bes Schamchals\*) braucht nur bas Schwert aus ber Scheibe zu ziehen, um . . .
- Um es nie wieder einzusteden, Chan? Nicht beneibenswerthes Loos: Immer besser die Bujmaker zu beherrschen, als mit einem leeren Titel sich in den Gebirgen versteden wie ein Schakal.
- Wie ein Lowe vom Gebirge steigen, Ummaslat, und im Palaste Deiner Bater von ruhmlichen Thaten ausruhen.
- Ift's nicht beffer, gar nicht vom Schlafe gu erwachen?



<sup>\*)</sup> Der Bater Ammalats war als Aeltester in ber Familie der wirkliche Erbe ber Schamchalwurde; aber bie Ruffen übergaben, als sie Daghestan eroberten und seiner Billfahrigkeit nicht traueten, die Macht bem jungern Bruder.

- Um im Traume selbst nicht zu sehen, was Du wachend beherrschen sollst? Die Russen bewirthen Dich nicht vergebens mit Mohn, und lullen Dich mit Mahrchen ein, während Andere goldene Blumen \*) in Deinem Garten pfluden.
- Was kann ich mit meinen geringen Kraften unternehmen?
- Die eigentliche Kraft liegt in der Seele, Ammalat! . . . Wage es, und Alles beugt sich vor Dir . . . . Hörst Du's, sagte Achmet=Chan, als man Schusse vernahm: Das ist die Stimme des Sieges!

Safir = Mi rannte in's 3immer mit verftortem Gefichte.

- Die Bujinater find in Aufruhr, fagte er schnell: Ein frecher Saufen hat die ruffifchen Soldeten umringt und schieft hinter Steinen auf fie.
- Die Taugenichtfe! schrie Ammalat, seine Flinte auf die Achsel werfend. Wie wagten sie es ohne meinen Befehl Larm zu machen? Laufe voraus, Sasir-Ali, drohe mit meinem Namen, todte den erzsten Ungehorsamen!

<sup>\*)</sup> Gin Bortspiel, wie es bie Affaten befonbere lieben: Rofulgulljar heißt eigentlich Rofe, aber ber Chan spielt auf bas Bort Koful (Dutaten) an.

— Ich habe fie schon aufzuhalten gesucht, etwiederte Safir = Ali: Riemand hort mich, benn die Nuder bes Sultan = Uchmet = Chan reizen fie auf und sagen, daß er gerathen und befohlen, die Ruffen zu schlagen.

1

1

1

1

ì

3

i

2

3

1

- Saben meine Nuder wirklich bieß gefagt? fragte ber Chan.
- Nicht nur gefagt, ja felbft mit bem Beifpiele vorangegangen, fagte Cafir Uli.
- In foldem Falle bin ich mit ihnen fehr gufrieden, fagte Achmet-Chan - bas ift mannlich.
- Bas haft Du gethan, Chan! fagte erbittert Ammalat.
  - Bas Du schon langft hattest thun follen!
  - Die rechtfertige ich mich bei ben Ruffen!!
- Mit Blei und Stahl . . . . Das Feuer hat begonnen — bas Schickfal schafft fur Dich — entbloße ben Degen und suchen wir die Ruffen auf!!
- Sie find hier! rief ber Hauptmann aus, ber mit zehn Mann fich durch die ungeordneten Reihen ber Tataren in bas Haus ihres Gebieters durchgeschlagen.

Berwirrt über ben unerwarteten Aufruhr, in bem man ihn als Theilnehmer betrachten konnte, ging Ammalat bem erzurnten Gaste höslich entgegen.

- Komme zur Freude, sagte er ihm auf tatarisch.

- Ich bekummere mich nicht, ob ich Dir zur Freude hieher komme, antwortete ber Hauptmann: Alber ich weiß und habe es erfahren, daß man mir hier nicht freundschaftlich entgegengekommen. Deine Tataren, Ummalat=Beck, haben sich erkühnt, auf die Soldaten meines, Deines, unseres gemeinschafts lichen Kaisers zu schießen.
- In der That, das war fehr schlecht, daß sie auf die Ruffen geschoffen, sagte der Chan, sich mit Geringschäsung auf die Polster ftreckend..., wenn es ihre Pflicht war, sie zu todten.
- Da ist die Ursache alles Uebels, Ammalat, sagte zornig der Hauptmann auf den Chan zeigend. Dhne diese frechen Aufrührer hatte man keinen Hahn . gespannt in Bujinaki! Aber auch von Dir ist's schon, Ammalat-Beck... Du nennst Dich Freund der Russen, und nimmst ihren Feind als Gast auf, schüzzgest ihn wie einen Kameraden, ehrst ihn wie einen Freund. Ammalat-Beck! Im Namen des Kommanzbirenden sordere ich seine Auslieserung.
- Hauptmann! antwortete Ammalat: Bei uns ist ein Gast ein Heiligthum. Seine Auslieferung wurde eine Sunde auf meine Seele, unausloschliche Schmach auf mein Haupt laben; achtet meine Bitte, achtet unsere Gebrauche!

- Ich sage Dir meinerseits: Denke an bie ruffischen Gesetze, benke an Deine Pflicht; Du hast bem
  russischen Kaiser geschworen, und bieser Schwur befiehlt Dir keinen Blutsverwandten zu schonen, wenn
  er ein Berbrecher.
- Eher gebe ich ben Bruber heraus, als ben Gaft, Hauptmann! Es ist nicht Guere Sache zu richten, was und wie ich es zu erfüllen versprach: für meine Schuld ist Allah mein Richter!... Im Felbe möge das Schickfal ben Chan bewahren, aber im Bereiche meiner Schwelle, unter meinem Dache bin ich verpflichtet sein Beschücker zu sein... und ich werde es!
- Und wirst für biesen Berrather zur Berant- wortung gezogen!

Der Chan lag stillschweigend mahrend des ganzen Streites, stolz den Rauch aus der Pfeife blasend, aber beim Worte: Verrather, gerieth sein Blut in Wallung; er sprang auf und rannte unwillig auf den Hauptmann los.

— Ich ein Verrather, fagst Du? fage lieber, baf ich bie nicht verrathen wollte, benen ich zur Treue verpflichtet. Der russische Padischach gab mir einen (Titel, ber Sarbar schmeichelte mir — und ich war (treu, so lange er von mir nichts Unmögliches ober Erniedrigendes forbeste. Aber ploglich verlangten sie,

baß ich in Avarien ein heer hineinlasse, baß ich ihnen erlaube, Kestungen zu bauen — aber welchen Namen verdiente ich bann, wenn ich bas Blut und ben Schweiß ber Avaren - meiner Bruber vertauft hatte! Benn ich auch darein gewilligt, glaubt Ihr, daß Ihr es in's Werk gefett? Taufende freier Dolche und unbesteche licher Rugeln maren auf bas Berg bes Berrathers gerichtet - bie Felfen felbst maren auf bas haupt bes Baterverkaufers gesturzt. Ich fagte mich von ber Freundschaft ber Ruffen los, ohne noch ihr Feind gu fein - und mas mar ber Lohn meiner guten Bun= fche, meiner Rathgebungen? Ich murbe perfonlich blutig beleidigt burch ben Brief eines Guerer Generale, als ich ihn warnte . . Die Frechheit ift ihm in Bafchla theuer zu stehen gekommen . . . Ginen Strom von Blut vergof ich fur einige Tropfen Dinte, und biefer Strom trennt mich auf ewig von Euch.

- Diefes Blut schreit nach Rache, rief ber haupt= mann erzurnt aus — und Du entgehst ibr nicht, Rauber!
- Und Du nicht mir, erwiederte ber aufbrausenbe Chan, ben Dolch in ben Bauch bes Hauptmanns stoßend, als biefer bie Hand erhob, um ihn beim Kragen zu fassen.

Der schwerverwundete Hauptmann fiel stohnend auf den Teppich.

- Du hast mich zu Grunde gerichtet! rief Um= malat aus, die Hande zusammenschlagend: er ist ein Russe und mein Gast . . .
- Es giebt Beleidigungen, gegen die das Dach nicht schütt! erwiederte duster der Chan. Die Loofe des Schicksals sind gefallen; es ist keine Zeit, zu schwanken: schließe das Thor, rufe die Deinen und schlagen wir den Feind.
- Bor einer Stunde noch hatte ich keinen . . . jett habe ich nichts, um ihn zuruckzuschlagen . . . Weber Pulver, noch Rugeln find im Borrathe, die Leute auf ben Felbern . . . .
- Das Bolk ist auseinanbergelaufen! rief Safir-Ali verzweifelt aus. — Die Ruffen nahern sich im raschen Schritte, sie sind schon nahe!!....
- Wenn bem so, so komm' mit mir, Ammalat! sagte ber Chan. Ich wollte nach Aschelschna, um es für uns zu gewinnen... Gott weiß, wie es wird, boch auch in den Bergen giebt's Brod!... Willigst Du ein?
- Bu Pferde!.... sagte Ummalat entschloss sen ... Sest ist Rettung nur in der Flucht ... es ift nicht die Zeit des Streites oder der Vorwurfe.
  - Seba! mein Pferd, und feche Nucker mit mir!

- 12 Und ich gehe mit Dir, sagte mit Thrånen in z ben Augen Sasir=Ali: mit Dir frei oder gefangen.
  - Nein, mein guter Safir = Ali, nein! Du bleibst hier in ber Wirthschaft, baß nicht zu Hause Alles zu Grunde gehe. Bringe ber Frau meinen Gruß und führe sie zum Schamchalen, meinem Schwieger= vater. Bergesse mich nicht und zum Wiedersehen.

Raum waren fie aus einem Thore herausgeritten, als die Ruffen zum andern eindrangen.

3

## Zweites Rapitel.

Ein Frühlingsmittag beleuchtete bie Hohen bes Raukasus und bas tonende Geschrei der Mullah's rief die
Bewohner Tschetschna's zum Gebete. Stusenweise erhob es sich aus einer Moschee und schallte in der
hinter dem Bergrücken liegenden Moschee wieder, und
die gleichmäßigen Tone erweckten das Echo der Felsen
und verhallten in der undeweglichen Luft.

Der Mullah Gabschi = Suleiman, ein frommer Eurte, einer ber jährlich vom Stambuler Divan in bie Berge Abgeschickten, zur Berbreitung und Befesti: gung des Glaubens und zugleich des Russenhafses, ruhte auf dem Dache der Moschee aus, nachdem er ben gebräuchlichen Aufruf, Waschung und Gebet verzeichtet. Er war erst seit Kurzem Mullah im Tschetzschnaer Dorfe Igali, und darum blickte er noch manche mal auf aus der tiesen Betrachtung seines grauen Bartes und ber aus seiner Pfeise sich kräuselnden

Rauchwolfen und schaute mit neugierigem Boblges fallen auf die Berge und Rlufte, die auf ber Nordfeite gerabe feinen Mugen gegenüber lagen. erhob fich eine fteile Gebirgetette, Die Tichetschna von Aparien trennte, in der Ferne glanzte der Schnee des Raukasus. Die Sutten, am Abhange zerftreuet, bilbeten Borfprunge bis jur Balfte bes Berges, und nur fcmale Pfade führten zu der von der Natur gefchaffenen Festung, die sich Rauber als Gegenwehr gur Bemahrung ihrer Beute ermahlt. Alles mar ftill im Dorfe und auf ben Bergen; teine Seele auf den Begen und Straffen . . . Die Schafherben lagen im Schatten ber Felfen, Die Buffel brangten fich in bas fcmubige Bafferbehaltnif an ber Quelle, blos bie Schnaugen aus bem Rothe herausstreckenb. Nur bas Summen ber Infekten, nur ber eintonige Gefang bes Grashupfers maren bie einzigen Lebenszeichen in ber bben Stille ber Berge - und Gabichi-Suleiman ergotte fich unter ber Ruppel liegend an ber Stille und Unthatigfeit ber Natur, ber tragen Unbeweglichkeit bes turfifchen Charafters in vollem Mage entsprechend. Langfam nur bewegte er bie Mugen, in benen bas Keuer erloschen und das Sonnenlicht nur dunkel schien, bis feine Blide endlich zwei Reitern begegneten, die langfam auf ber entgegengefetten Seite ber Rluft bie Bobe bestiegen.

Êι

fà

.

h

II

Ŕ

ď

ä

- Maphtali! rief unfer Mullah, fich an die nachste hutte wendend, an deren Thure ein gesatteltet Pferd ftand.

Sogleich tam ein schlanter Tschetschenze mit einem beschnittenen Barte, in einer haarigen Dube, Die bat halbe Gesicht bebeckte, auf Die Strafe gelaufen.

- Ich fehe zwei Reiter, fagte ber Mullah: fie fahren um bas Dorf herum!
- Es find sicher Juden oder Armenier, antwortete Naphtali; sie wollen gewiß keinen Führer miethen, boch sie brechen den Hals auf dem schmalen Pfade. Dort schauen sich wilbe Ziegen und unsere ersten Wagehalse vorsichtig um.
- Nein, Bruder Naphtali, ich ging zweimal nach Mekka\*) und habe Juden und Armenier in Menge gesehen . . . . Aber diese Reiter sehen nicht darnach aus, als ob sie nach Judenart handeln wollten vielleicht am Kreuzwege Gold gegen Eisen eintauschen! Sie haben auch keine Bundel. Schau Du einmal selbst von oben, Deine Augen sind sicherer als die meinen, die sind abgelebt und haben das ihrige be-

<sup>&</sup>quot;) Gabi di — heißt eigentlich Reifenter, wird aber als Eitel benjenigen verlichen, die in Meffa gewesen. Sie ha: ben bas Recht, einen weißen gewundenen Turban zu tra: gen, tragen ihn aber selten.

reits gefehen. Ich pflegte auf eine Werft bie Ruopfe am Raftan eines ruffischen Solbaten zählen zu können, und meine Buchse wußte von teinem Fehlschuffe auf einen Unalaubigen, aber jest erkenne ich keinen geschenkten Hame mel in ber Ferne.

Raphtali ftanb fcon inbeffen neben bem Dullab und folgte mit feinem Ablerblicke- ben Reifenben.

- Der Mittag ift beiß und ber Weg ift mubl fam, sagte Suleiman: labe die Wanberer ein, sich und ihre Pferbe zu erfrischen; vielleicht erfahren wir setwas Neues; auch hat der Koran streng befohlen, ben Fremben zu bewirthen.
- Noch vor bem Koran hat bei uns in ben Bergen kein Wanderer hungrig oder betrübt das Dorf verlassen; nie ließ man ihn ohne Segen und ohne Buhrer fort — aber biefe Leute scheinen mir verdach= tig: warum meiben fie ehrliche Leute, warum umgehen fie mit Lebensgefahr unfer Dorf?
- Sie scheinen Landsleute von Dir, fagte Gu= leiman, die Augen mit ber Hand beschattend, um genauer hinzusehen. Gie tragen Tschetschenzer Rleiber. Bielleicht fehren fie vom Ueberfalle gurud, zu welchem fich ja auch Dein Bater mit hundert Nachbarn begeben, ober vielleicht wollen fie ihre Bruder rachen, Blut für Blut.

Marlinsti, I.

ŝ

ŀ

— Nein, Suleiman, das ist nicht unsere Art. Würde sich ein Bergbewohner enthalten, bei den Seisnigen abzusteigen, sich seiner Lapferkeit im Gesechte mit den Russen zu rühmen — mit der Beute Staat zu machen! Das sind auch keine Bluträcher; die Kleidung ist betrügerisch und wer ist Bürge, daß sie nicht russische Flüchtlinge? Vor Kurzem entstoh ein Kosak aus Gumbet-Aula, nachdem er seinen Wirth erschlagen und sich seines Pferdes und seiner Wassen bemächtigt . . . Der Teusel ist mächtig!

2

2

:

į

à

\*\*

Ž

7

ij

ŧ

7

:1

— Ueber bie, fo fchwach im Glauben, Raphtali..., boch wenn ich nicht irre, bliden beim hintern Reiter unter ber Muge Haarloden hervor!

— Moge ich in Staub zerfallen, wenn es sich nicht so verhalt! Das sind entweder Ruffen, oder was noch schlimmer Schagidtataren\*). Warte Freundschen, ich zähle Dir Deine Loden; in einer halben Stunde bin ich zuruck, Suleiman, mit ihnen, oder einer von uns breien füttert die Gebirgsadler.

Naphtali lief fpornftreichs von ber Stiege, warf

<sup>9)</sup> Alle Bergbewohner find ichlechte Muselmanner und gehören zur Sette ber Sunnen; aber ber größte Theil ber Daghestaner find wie bie Perfer Schagiben. . . Diese beiben Setten haffen sich gegenseitig von ganzem Gerzen.

bie Flinte auf die Achsel, sprang in den Sattel und sprengte davon, ohne Graben oder Steine zu beachten. Mur der Staud wirbelte in die Hohe und die Steine flogen auf die Spur des furchtlosen Reiters..

— Allah akber! sagte Suleiman gravitätisch und verrauchte sich bie Pfeife.

Naphtali holte balb die Reiter ein. Ihre muben mit Schaum bebeckten Pferbe keuchten im Schweiße ben schwaien, steilen Pfab hinauf, auf dem sie den Berg erstiegen. Der Bordere trug ein Panzeshemd, der Hintere ein tscherkessischen Rleid, nur ein persisches Schwert hing ihm am gestickten Gurtel. Die linke Hand war blutig, mit einem Tuche verbunden und hing in einem Degengehange. Ihre Gesichter konnte er nicht sehen. Lange ritt er ihnen nach auf dem schlüpfrigen Wege, der an einem Abgrunde hing; aber am nächsten etwas breitern Pläschen machte er einen Sat nach vorne und kam ihnen, sein Pferd wendend, entgegen.

- Selam Aleikum, sagte er, ben Weg sperrenb, und feine Flinte in Bereitschaft segenb.

Der vordere Reiter hob ben Filzmantel an's Geficht, so baß nur seine zusammengezogenen Brauen sichtbar waren.

— Aleikum Selam! antwortete er, ben Hahn.

feiner Flinte spannend und fich in den Steigbugein festfebend.

- Gebe Euch Gott einen glucklichen Weg, fagte Naphtali, ben gewöhnlichen Begegnungsgruß wieberzholend, und sich übrigens in Bereitschaft sekend, ben Unbekannten bei ber ersten feindlichen Bewegung zu erschießen.
- Gebe Dir Gott Berftand, um nicht Reisenbe zu ftoren! erwiederte ungeduldig der Gegner. Bas willft Du von une?
- Ich biete Euch eine Hutte und ein brüderliches Mahl an, auch Gerste und einen Stand für Eure Pferde. Meine Schwelle ist von Alters berühmt durch Gastfreunbschaft: der Dank der Wanderer vermehrt die Heerden und hartet den Stahl des guten Wirthes..., brücket nicht das Brandmal des Borwurfs auf unser ganzes Dorf, daß man nicht sage: sie sahen Wanderer in der Mittagshise, und reichten ihnen keine Erfrischungen!
- Wir banken fur bie Theilnahme, Freund. Wir find nicht gewöhnt zu Zweien zu Gafte zu gehen ..., auch ift uns Schnelligkeit nothiger als Rube.
- Ihr geht ohne Führer Eurem Untergang ents gegen.
  - Dhne Fuhrer ! rief ber Reifende aus. Ich

terne selbst die Fußpfade ber wilden Stiere auf bem Raukasus, nicht bloß Euere Reitwege. Ich bin schon bort gewesen, wohin keine Schlangen kriechen, keine Vieger gehauft, kein Abler sich hinaufgeschwungen. Bur Seite, Kamerad . . . Gottes Straße ist Deine Schwelle nicht, und ich habe keine Zeit mit Dir zu plaubern.

- Ich trete keinen Schritt gurud, bis ich nicht weiß, twer Du bift und woher Du kommit.
- Frecher Anabe! fort aus bem Wege . . . ober in einem Augenblicke wird Deine Mutter bei ben Windern und Schakalen Deine zerschmetterten Gebeine sich erstehen können! Danke dem Schickfal, Naphtali, daß ich mit Deinem Bater Brod und Salz getheilt, und mehr als einmal an seiner Seite mein Pferd in's Gesecht geführt. Unwürdiger Sohn! Du treibst Dich auf den Wegen herum und willst friedliche Wanderer anfallen, während dem der Leib Deines Baters jeht auf russischem Schlachtselbe verwest, und Kosakensrauen auf dem Markte seine Wassen feitbieten!! Naphtali! Dein Vater wurde gestern am Texel erschlagen: erstenne mich!
  - Sultan-Uchmet-Chan! schrie ber Tschetschenze auf, ergriffen vom durchdringenden Blide bes Chans und ber schrecklichen Aunde; seine Stimme erstarb;

er fiel auf die Mahne feines Pferbes in unausbrudbarem Schmerze.

— Ja, ich bin Sultan=Achmet=Chan! aber schreibe es Dir in's Gebächtniß, Naphtali, baß wenn Du Jemanden sagst: "ich habe den Avarer Chan gesehen", überlebt meine Rache Dein Geschlecht!

Die Reisenben festen ihren Weg fort.

Der Chan schwieg, versenkt in unfreundliche Erinnerungen - Ammalat = Beck (er war's) gleichfalls in schwarzen Gebanten. Beiber Rleiber trugen Spuren bes Gefechts, die Schnurrbarte maren vom Feuer verfengt, und Sprigen fremben Blutes maren auf ihren Gefichtern vertrodnet. Aber ber ftolge Blid bes Erftern fchien bas Schickfal und bie Natur jum Rampfe herauszufordern; ein bufteres Lacheln bes Berbruffes, mit Berachtung gemischt, rubte auf feinen gufammen: gekniffenen Lippen. Auf Ammalats blaffem Geficht war bagegen Erschopfung zu lefen. Er führte mubfam bas Pferd mit halbgeschloffenen Augen, und zeitweise erhob fich ein Stohnen über ben Schmert im perwundeten Urm aus feiner Bruft; ber ungleiche Trab bes tatarifchen, an die Bebirgewege nicht gewohnten Roffes reigte noch mehr bie Wunde. Er unterbrach zuerft bas Stillschweigen.

- Warum Schlugst Du bas Anerbieten biefer

guten Leute aus? Lieber hatten wir eine, zwei Stumben ausgeruhet; mit bem Thaue waren wir dann weiter geritten.

- Das glaubst Du, weil Du wie ein Jungling fühlft, geliebter Ammalat. Du bift gewohnt, Deine Nataren wie Stlaven zu beherrichen, und glaubst, baß es eben fo leicht, mit freien Bergbewohnern umqu= geben! Der Arm bes Schickfals liegt schwer auf und: wir find gefchlagen und verjagt, Sumberte tapferer Gebirgefohne, Deine und meine Nucker fielen im Rampfe mit ben Ruffen . . . jest ben Tichetichengen bas besiegte Gesicht Gultan = Uchmet = Chans zeigen, ben fie ale Stern bes Sieges zu feben gewohnt finb, in ihrer Mitte als Fluchtling erscheinen, ber Berfunber meiner Schmach fein, eine Bettlerbewirthung ans nehmen, vielleicht gar Bormurfe über ben Untergang ihrer Manner und Sohne anhoren, die ich in den kuhnen Ueberfall hineingezogen - all' biefes murbe ihr Bertrauen fur immer verlieren beißen. Es wird eine Beit tommen, wo die Thranen vertrodnen, ber Durft nach Rache ben Rummer um bie Erschlagenen verbrangt, bann werden sie wiederseben Sultan = Uch= met, ben Propheten ber Beute und bes Blutes; bann wird auf's Neue in biefen Bergen ber Ruf zur Schlacht erschallen, und ich fuhre auf's Neue die fliegenden haufen Rächer über die russische Gränze. Kame ich jetzt, im Feuer der Erbitterung wurden die Tschetsch enzem nicht erwägen, daß Allah den Sieg giedt und nimmet . . . Sie könnten mich mit einem frechen Worte verletzen, eine Beleidigung ist unauslöschlich und persönliche Rache wurde dann den breiten Weg zu den Russen versperren. Warum den Streit mit einem tapfern Votte heraussorbern und das Idol des eigenen Ruhmes, auf das sie mit Verwunderung zu blicken gewöhnt, selbst zertrümmern? Der Mensch erscheint nie gewöhnticher, als in der Ohnmacht, jeder kann sich dann mit ihm messen. Außerdem brauchst Du einen kunstsertigen Arzt, und nirgends sindest Du einen bessern als bei mir. Worgen sind wir zu Hause, bis dahin gedusde Dich.

Ammalat=Beck legte mit Erkenntlichkeit die hand an's herz und an die Stirne: er fühlte im vollen Maaße die Richtigkeit der Worte des Chans, aber die Schwäche bemächtigte sich seiner immet mehr und mehr.

Die Dorfschaften meibend, brachten sie bie Nacht zwischen Felsen zu, etwas mit Honig gekochten Beizen zu sich nehmend, ohne welche Speise ein Gebirgsbewohner sich selten auf den Weg macht. Nachdem sie bei Uschirte eine Brucke überschritten, die über die Korffa führte, hatten sie schon längst den nürdlichen Arm biefes Fluffes, und Ande, und bas Land ber Soiffa = Bulingen, und ben fahten Gebirgeruden Ga= latai hinter fich gelaffen. 3br fast unwegfamer Weg ging burch Balbungen, an Abgrunden vorbei, bie ben Blid erfchredten; enblich fingen fle an, ben letten Bergrutten zu erklimmen, ber nordlich fie von Churfach ober Avar - ber Sauptftabt ber Chane, trennte. Es verschwanden Balbung und Gebusche auf ber fet figen Debe ber Berge, auf benen nur Bolken und Schneefloden herumjagen. Um ben Gebirgetamm gu erreichen, mußten unfere Reiter balb rechts, balb lints ausweichen, fo fteil maren bie Felfen. Das an bie Gegend gewohnte Pferd bes Chans trat vorfichtig von einem Steine auf ben andern, und untersuchte mit bem Sufe, ob fie nicht schwankten, und froch fast auf bem Schwanze in ben Graben; aber ber ftolge, feurige Bengft Ummalate, ber Bogling ber Dagheftaner Sugel, erhitte fich, und fprang von Fels zu Fels. Doch in ber Beimath verwohnt, konnte er ben zweis tägigen Ritt in ber Sonnenhiße ber Thaler und in ber Ralte ber Gebirgegipfel auf fteilen Felfen, und taum bon einigen fparlichen Grafern in ben Rluften genahrt, nicht langer ertragen. Er schnaubte schwer, indem er immer hoher und boher flieg; ber Schweiß flog ihm in Stromen von ber Bruft, bie breiten Ra=

senlocher gluhten und der Schaum tochte auf dem Gebisse. Allah Beretet! rief Ammalat aus, als er den Gipfel erreichte, von dem aus die Aussicht auf Avarien sich öffnete; aber in demselben Augenblicke wälzte sich das ganzlich erschöpfte Pferd unter ihm auf den Boden, das Blut sprifte aus dem von den Felsen zerkraften Mund, und sein letter Seufzer sprengte den Sattelriemen.

Der Chan eilte bem Bed behulflich zu fein, fich von ben Steigbügeln loszumachen. Er bemerkte mit Schmerzen, baß die Anstrengung ben Verband an Ammalats Wunde verruckt, und fie wieder zu bluten begonnen. Der junge Mann schien unempfindlich fur ben Schmerz; seine Thranen flossen auf's gefallene Rof. . . .

So bient ein Tropfen ben Becher nicht zu fullen, wohl aber zu überfüllen.

Du wirst mich nicht mehr tragen, wie ber Wind ben Flaum, sprach er: weber in ber Staubs wolfe beim Wettrennen, hinter Dir die argerlichen Auserufe ber Nebenbuhler und das Beifallsgeschrei des Bolles horend, noch im Feuer der Schlacht; Du wirst mich nicht mehr forttragen aus dem eisernen Regen russischer Kanonen. Mit Dir erwarb ich den Ruhm

eines geschickten Retters: warum foll ich nut ihn und Dich überleben!

MΞ

αÉ

12

iđ

11

ςŧ

φ

i

1

í

i

Er beugte sein Geficht auf's Knie und schwieg lange, während ber Chan feinen verwundeten Arm zu verbinden sich bemuhte. Endlich erhob Ammalat ben Ropf.

- Berlasse mich, Sultan = Achmet = Chan, sagte er entschlossen: überlasse ben Unglücklichen seinem Gesschicke. Der Weg ift weit, und ich bin erschöpft. Wenn Du mit mir bleibst, gehst auch Du zu Grunde. Schau', wie über uns der Abler die Flügel schlägt, er fühlt's, daß mein Herz bald in seinen Klauen versblutet . . . Gott sei Dank dafür! Besser ein kuftiges Grab in den Eingeweiden eines Raubvogels zu sinden, als seinen Staub von den Füßen eines Christen zerstreten zu lassen. Lebe wohl, zögere nicht.
- Schämst Du Dich nicht, Ammalat! . . . Ein großes Ungluck, daß Du verwundet, daß Dein Pferd gefallen! Die Wunde heilt bis zur Hochzeit, ein noch besseres Pferd sindet sich wohl auch, nicht allein Leiben wird uns von Allah bescheert. In der Bluthe der Jahre und in der Reise des Verstandes ist es sündlich, zu verzweifeln. Seize Dich auf mein Pferd: ich führe es am Zügel, und gegen Abend sind wir zu Hause. Die Zeit ist kostdar!

- Für mich glebt's keine Zeit mehr, Sultams Achmet: Chan . . . Ich banke Dir vom Herzen für Deine brüderliche Sorgfalt; aber ich will keinen Ruhen von ihr ziehen . . . nach einer solchen Ermübung erträgst Du's nicht, zu Zuße zu geben. Ich wieders hole: überlasse mich dem Willen des Schicksals. Hier, auf den uneinnehmbaren Höhen, sterbe ich frei und zuscieden . . . Und womit kann mich das Leben ansloden! Meine Eltern liegen im Grabe, die Frau hat das Gesicht verloren, der Onkel und Schwiegervater Schamchal kriecht in Tarki vor den Russen . . . in der Heimath, in meinem Erde prassen die Giauren, und nun din ich selbst aus meinem Hause verjagt, ein Flüchtling aus dem Kampse. Ich will nicht und darf nicht leben!
- Du barfst keinen solchen Unsinn reben, geliebeter Ammalat, nur die Fieberhise entschuldigt Dich. Wir sind dazu erschaffen, langer als unsere Eltern zu ieben; Frauen kannst Du noch drei haben, wenn Dich eine noch nicht übersättigt; wenn Dir der Schamchal nicht lieb, soll Dir Dein Blutberbe lieb sein, deswegen schon allein mußt Du leben: der Todte braucht keine Macht und kann leicht siegen. An den Russen Rache nehmen, ist eine heilige Pflicht: lebe auf, wenn auch nur für sie; und daß wir geschlagen, ist keine

Renigkeit für den Krieger; heute ihnen, morgen und Allah giebt das Glück, aber der Mensch schafft sich Ruhm nicht durch Glück, aber durch Festigkeit . . . Ermuntere Dich, Freund Ammalat . . . Du bist vers wundet und schwach, ich bin durch Gewohnheit geskräftigt, und ermüde nicht durch's Laufen; sehe Dick auf's Pserd, und wir werden nicht ein Mal noch die Russen schlagen.

Das Geficht Ummalats ergluhte.

— Ja, ich werbe für die Rache leben! rief er aus: für geheime und offene Rache. Glaube, Sultans-Uchmet-Chan, nur beswegen willige ich in Deine Großmuth!... Bon nun an bin ich Dein... ich schwöre beim Grabe bes Baters: ich bin Dein! leite meine Schritte, richte die Schläge meines Arms, und wenn ich, in Wollust versunken, meinen Schwur verzgesse, erinnere mich an diese Minute, an diesen Gipfel: Ammalat=Beck wird dann erwachen und sein Dolch wird zum Blise!

Der Chan umarmte, indem er ihn in den Sattel hinaufhob, den entstammten Jungling.

— Sest erkenne ich in Dir bas reine Blut bee Emire, fagte er: bas feurige Blut ihrer Ainder, bas in unfern Abern wie Schwefel im Schoose ber Felfen flieft, und zeitweise auffladert, baß Felfen und Berge erbeben und gufammenfturzen.

Mit einer Sand ben Bermunbeten im Sattel er baltenb, flieg ber Chan vorfichtig ben entbloften Berg= ruden binab. Balb rollten Steine geraufchvoll unter ihren Sugen, balb ftrauchelte bas Pfetb auf bem glate ten Granit, bis fie endlich eine moofige Chene erreichs ten. Nach und nach entfalteten mannigfach geformte Bemachfe ihre grunen Tucher; balb wehten fie wie Racher aus ben Felsspalten, balb fentten fie fich in Geffechten von den Abhangen wie Bander und Flaggen. Enblich tamen fie in einen bichten Malb von Rug: baumen, Gichen und Platanen. Die Mannigfaltigfeit und ber Reichthum ber Pflangen, und bie erhabene Stille bes ichattigen Balbes flogte eine unwillfurliche Undacht ein fur die wilbe Allgewalt der Natur. Danch= mal leuchtete aus bem nachtlichen Dunkel ber Hefte wie ber Morgen eine fleine Biefe, gefchmudt mit bem mobiriechenben Teppich ber Blumen, nicht gefnickt von menfchlichen Schritten. Der Pfad verbarg fich balb im Didicht, balb tam er am Felbranbe hervor, unb unter ihm raufchte und blitte in ber Tiefe ein Slufchen, balb fich zwischen ben Steinen hinschlängelnb, im fteinernen Bafferbecten fchlummernb, im Schatten ber Berberiffen und Sagebutten.

mit ihren Regenbogenschweisen flogen ist den Gebuschen herum; wilde Tauben flogen hoch über die Feisen, sich bald wie eine Wand, bald wie eine Saule zum Himmel erhebend; die untergehende Sonne goß über sie ihren luftigen Purpur, und durchsichtige Nebel erzhoben sich langsam aus den Rlüften: Alles athmeto die abendliche Kühle, unbekannt den Bewohnern der Ebenen. Schon waren unsere Reisenden in der Nähe des Dorfes Aboch, das nur durch einen kleinen Berg von Chunsach getrennt war. Plöglich siel ein Schuß, und das unheilverkündende Zeichen wiederhallte vom Echo der Berge. Sie blieben zweiselhaft stehen.

— Das find unfere Jager, fagte Sultan=Achmets Chan, fich ben Schweiß vom Gefichte trodenenb. Sie erwarten mich nicht und vermuthen mich nicht in einem folchen Zustande zu treffen. Biele freude volle, aber auch viele bittere Thranen bringe ich nach Chunsach.

Unverstellter Gram brudte sich auf Achmet-Chans firengem Gesichte aus: alle garten und tucklichen Gefuhle bewegen so leicht die Seele eines Afiaten.

Ein zweiter Blid zog inbessen feine Aufmerksamsteit anderwarts . . . wieber ein Schuß und wieder einer . . . Schusse fielen auf Schuffe.

- Dort find Ruffen! rief Ammalat aus, bas Schwert aus ber Scheibe ziehenb.

Er spornte bas Pferd mit ben Absahen, als wollte er mit einem Sabe ben Gebirgetamm überspringen, aber bie momentane Kraftaufwallung verließ ihn balb, und die Klinge fiel tonend aus der erschlafften Hand.

— Chan, sagte er absteigend: eile Deinen Landsleuten zu Hulfe: Deine Person wird ihnen theurer fein, als hundert Krieger.

Der Chan horte feine Worte nicht: er horchte auf ben Flug der Augeln, als wunschte er die ruffischen von benen ber Avarer zu unterscheiben.

— Haben sie benn bie Gelenkigkeit ber Ziegen? Saben sie bei ben Ablern bes Kasbeks bie Flügel gelieben? Bon woher konnen sie unsere unzugänglichen Festungen ersteigen? sagte er, sich über ben Sattel
neigend und einen Fuß im Steigbügel haltend. Lebe
wohl, Ammalat! rief er endlich aus, als das Feuern
stärker wurde. Ich gehe auf den Trümmern meinen
Tod zu sinden, nachdem ich wie ein Blisstrahl zwischen
ihnen fahre!

In bem Augenblicke fiel eine Rugel knifternd gut feinen Fugen; er beugte fich nieder, hob fie auf, und fein Geficht beleuchtete ein Lacheln. Ruhig nahm er ben Tuf aus bem Steigbugel und wendete fich an Ammalat.

— Steige zu Pferbe, sagte er ihm: balb wirkt Du mit eigenen Augen die Losung des Rathsels seben . . . Die Russen haben bleierne Rugeln und diese ist eine kupferne\*); meine geliebte Landsmannin. Sie flog auch von. der sublichen Seite hierher, und von dort können die Russen ummöglich kommen.

Auf bem Gipfel bes Gebirgetamme angelangt, zeigten fich ihren Bliden zwei, an ben entgegenge= fetten Enben eines tiefen Grabens liegenbe Thore, aus welchen bie Schuffe abgefeuert murben. Bewohner feuerten auf einander hinter Steinen und Bergaunungen hervor. Die Frauen liefen wahrend mit Beheul und Weinen bin und her, wenn ein ober ber andere Bagehals fich ju fehr bem Abs grunde genahert und verwundet niederfiel. Gie trus gen Steine herbei, und furchtlos bilbeten ffe unter bem Pfeifen ber Rugeln beforgt eine Urt Schilb vot bem Bermunbeten. Gin Freubengefchrei erhob fich von ber einen ober anbern Seite, wenn fie einen ver-Ein trauriges mundeten Gegner forttragen faben. Gestohn wiberhallte in ber Luft, wenn ein Bers

<sup>&</sup>quot;) Die Avaren ichiefen größtentheils mit tupfernen Rusgeln, well fie fein eigenes Blei, wohl aber Rupferminen baben.

wandter oder Kamerad fiel. Antmalat blickte lange und mit Berwunderung auf diese Schlacht, die mehr Larm als Schaben verursachte. Endlich richtete er einen fragenden Blick auf den Chan.

- Das ift bei uns etwas gang Gewöhnliches, antwortete biefer, an jedem gludlichen Schuffe Beranugen findend. Golde Scharmubel erhalten unter une ben friegerischen Beift und die Fertigkeit gum Schlagen. Bei Euch enben Privatftreitigkeiten mit einigen Dolchstichen: bei uns werden fie die gemein= Schaftliche Angelegenheit bes gangen Dorfes und die größte Rleinigfeit fann ben Unlag bagu geben. Gewiß ichlagen fie fich auch jest fur eine geftohlene Ruh, bie man nicht gurudigeben wollte. Es ift bei uns feine Schande in einem fremden Dorfe ju ftehlen: es ift nur eine Schande babei ertappt ju merben. Ergobe Dich an ber Ruhnheit unferer Frauen : bie Rugeln faufen wie Fliegen und fie bekummern fich wenig barum! Burbige Mutter, Frauen von Belben! . . . freilich ifte eine Schmach, ein Weib zu verwunden, boch wer kann fich fur eine Rugel verburgen? icharfes Muge richtet fie mohl, aber bas blinbe Schicks fal tragt fie jum Biele. Doch die Finfterniß fallt vom himmel und trennt bie augenblicklichen Feinde. Gilen wir zu ben Meinen.

Die Ortstenntniß bes Chans tonnte allein unfere ſ. Reifenden vor ofterm Sturge am fteilen Abhange gi fchugen. Ummalat fah fast nichts vor sich, ber zweifache Borhang ber Nacht und ber Schwache mar por feine Mugen gezogen; fein Ropf brehte fich im Rreise; wie im Traume erblichte er, ale fie auf's Reue bergauf fliegen, die Thore bes Saufes, ben Thurm bes Bachters. Unficheren Schrittes ging er ø burch ben hof unter ben Ausrufungen ber Nucker 1 und ber Dienerschaft, und faum mar er uber bie verst gitterte Schwelle bes Sarems geschritten, als Tobten= 1 blaffe fein Geficht umzog, und ber junge Beck, vom Blutverlufte erichopft, vom weiten Wege ermudet, Ĺ von hunger und Seelenschmerz niedergebrudt, bewußt= Ó los auf die gestickten Teppiche nieberfiel. i

ø

憐

加西姆 四班

## Drittes Rapitel.

Erft mit ber Morgenrothe tehrte Ummalat bas Be-Langfam, einzeln fammelten fich mußtfein wieber. feine Bedanken und lagen noch immer, in Folge ber außerorbentlichen Entfraftung, wie in Rebel gehullt. Er empfand gar feinen forperlichen Schmerg, und biefer Buftand mar ihm fogar angenehm: er benahm bem Leben ben Gram, bem Tobe bas Furchtbare, und Die Nachricht feiner Genefung mare ihm jest eben fo gleichgultig wie bie eines unvermeiblichen Tobes gemefen. Er wollte fein einziges Bort fprechen, feinen Finger bewegen. Diefer Salbichlummer mar indeffen nicht von Dauer. Gegen Mittag, nach bem Befuche bes Urg: tes, als bie Diener fich entfernt, ihr Mittagegebet guverrichten, ale ihr einschlaferndes Gefprach verhallte, und nur bet Aufruf bes Mullahe in ber Ferne er= tonte, borte Ammalat leife, vorsichtige Schritte auf ben Teppichen bes Schlafzimmers. Er erhob bie

Schweren Mugenlieder und es fchien ihm burch bas Mim= vernnet, baf ein reizenbes fchwarzaugiges Dagblein in einem orangenfarbenen Bembe und in einem Dberfleibe von Silberftoff mit emaillirten Anopfen, mit langen auf ben Schultern hangenben Bopfen fich leife feinem Lager nabe, und fo forgfaltig feine Stirne fachelte, fo mitleidig die Bunde betrachtete, bag alle Nerven in ihm erbebten. Dann Schuttete fie vorfichtig Urznei in einen Becher und . . . mehr fonnte er nicht feben . . . feine Augenlieder fielen ihm wie Blei hinunter . . . er horte blos bas Rafcheln bes feibenen Rleibes, wie ben Rlugelfchlag eines entschwebenben Engels, und wieder mar Alles ftill; und jedesmal, wenn feine noch fchwan= fende Bernunft ihre Erscheinung errathen wollte, vermebte fie fich mit ben unklaren Phantafien bes Fiebers, fo baf fein erfter Ceufger, fein erftes Bort, als er vollig zu fich tam, mar: Es ift ein Traum gemefen!

Aber es mar fein Traum.

Dieses reizende Madchen war die sechszehnjährige Tochter des Sultan = Achmet = Chan. Ueberhaupt genießen bei den Gebirgsbewohnern alle nicht verheiratheten Frauenzimmer einer bedeutenden Freiheit im Umgange mit Männern, troß den Geboten Mahomets. Um so mehr war die geliebte Tochter des Chans völlig

1

ì

,

unabhanaia. Bei ihr nur ruhete er von Gorge und Gram aus; nur bei ihr fant fein Geficht an Lachetn und bas Berg einen heitern Scherg. Besprach er im Rreife ber Melteften bie Angelegenheiten ber Bebirgspolitit, ober fag er ju Gericht über Schulbige und Unschuldige, horchte er unter bem Sausgefinde auf die Ergablungen fruherer Thaten, ober bachte er an neue Ueberfalle, fie flog wie eine Schwalbe herbei und brachte ihm einen mahren Seelenfruhling. Es war ein Glud für ben Schuldigen, wenn die Tochter zum Bater trat, bevor fein Urtheil gesprochen wurde. Der aufgehobene Dolch blieb in der Luft schweben, und oft befeitigte ber Chan, nach einem Blicke auf fie, manch blutiges Borhaben, um fich nicht von ber geliebten Tochter zu trennen. Ihr war Alles erlaubt, Alles erreichbar. Rein Gerebe hatte ihn bewegen konnen fie einzuschließen, und irgend ein ihrem Geschlechte ober ihrem Stande unmurbiger Berbacht mar eben fo von feinen Gebanken wie von ihrem herzen fern. Und wer von den Umgebungen bes Chans konnte ihr auch gartliche Gefühle einflogen? Ihre Gebanten ober Gefuhle zu einem durch die Geburt unter ihr ftebenden Menschen erniebrigen, ware eine unerhorte Schmach felbst fur die Tochter bes letten Melteften, gefchweige für die Tochter bes Chans. Sie wurde von ber

İ

1

Wiege an auf ben Stolz und bie Große ihrer Worfahren bingewiesen, und fie trennte ibr Dert, als ob es von Gis mare, von ben fie umgebenben Dannern. Bis nun war noch fein Gaft ihr gleich im Stammer wenigstens hatte ihr Derz bei Kelnem fich barum erkundiat. Wahrscheinlich lag es an ihrem forglofen, leibenschaftslofen Alter, aber jest hatte bie Stunde ber Liebe geschlagen und bas Berg ber unerfahrenen Schie nen erbebte in ber Bruft. Gie mar herbeigeeilt, ben Bater in die Arme ju schließen, und fah mit Schrecken bert schönen Jungling wie einen Tobten zu ihren Kuffen liegen... Ihr erftes Gefühl mar Schrecken; aber als ber Bater erzählte, wie und warum Ammalat fein Goft, als ber Dorfarat erklarte, bag bie Bunben nicht gefahre lich, burchbrang eine gartliche Theilnahme an ben Bermunbeten ihr ganges Wefen. Die gange Nacht schwebte ihr ber blutige Gaft vor, und jum erftett Dale konnte fie fich nicht beim Erwachen mit ber Morgenrothe an Schonheit meffen; jum erften Dale nahm fie gur Lift ihre Buflucht, um ben Gaft zu feben, indem fle in fein Bimmer trat, um ben Bater ju begrußen ... Dann fahl fie fich auch zum Mittag hinein. Gine unbegreifliche, unüberwindliche Neugierde jog fie bin, um Ummalats Augen zu feben. Niemals hatte fie in ber Kindheit so fehnlich Spielzeuge gewunscht, nie hatte sie in der Gegenwart so unbesiegbar ein neues, teiches Kleid, oder ein glanzender Schmuck gelockt, als sie jest den Augen des Gastes begegnen wollte; — und endlich gegen Abend begegnete sie seinem schmachetenden, aber ausdruckvollen, seinem nicht keurigen, aber hellen Blicke. Sie konnte ihre Augen nicht von den schwarzen an ihr hangenden Augen Ammalats abewenden. Seine Augen schienen zu sprechen: verberge Dich nicht, Stern meiner Seele! ich sauge Heilung und Freude aus Deinen Blicken! Sie wuste nicht, was mit ihr geschah, sie fühlte es nicht, ob sie auf der Erde, oder ob sie in den küften schwebe; die Farben wechselten in ihrem Gesichte. Endlich entschloß sie sich mit zitternder Stimme ihn um seine Gesundeheit zu bestagen...

Man muß Tatare sein, ber es fur eine Sunbe und Beleidigung halt, einem fremden Frauenzimmer ein Wort zu sagen, ber außer bem Schleier und ben Augenbraunen nichts vom Weibe sieht, um zu begreifen, wie tief ber feurige Bed ergriffen war von bem Blide und ben Worten bes herrlichen Madchens, bas so sanft und zartlich, und ihm so nahe war. Tros seiner Schwäche burchströmte sein Herz ein sußes Feuer.

<sup>-</sup> Dh, mir ist jest fehr wohl, antwortete er,

versuchend fich zu erheben: fo mohl, bag ich bereit were zu fterben, Seltaneta.

ž

ź

4

.

ı

ij

Ħ

1

f

ú

ł

ð

ď

4

d

d

- Alla fachlasfinn (Gott wird Dich behuten), erwiederte fie. Lebe, lebe lange!... Bedauerft Du berm das Leben nicht?
- In fußen Augenblicken ift auch ber Tob fuß, Seltaneta! Und wenn ich noch hundert Jahre lebte, ich fande keinen schönern Augenblick!

Seltaneta verstand die Worte bes Gaftes nicht, aber fle verstand seinen Blid, verstand ben Ton feiner Stimme, errothete noch ftarter, machte mit ber hand ein Zeichen, baß er sich beruhige, und flatterte aus bem Zimmer.

Bei den Gebirgsbewohnern gibt's sehr kunstfertige Aerzte, besonders für Brüche und Wunden; aber Amsmalat heilte besser als alle Kräuter und Pflaster die Gegenwart der schönen Hochländerin. Er entschlief in der sansten Hossnung, daß er sie im Traume sehen würde und erwachte freudig, weil er in der Wirklichkeit sie begrüßen komnte. Seine Kräste kehrten rasch zurück, und mit der Krast wuchs seine Neigung für Seltaneta. Ammalat war verheirathet, aber wie es im Osten Sitte, aus Berechnung. Bis zur Hochzeit hatte er seine Braut nicht gekannt, und hernach hatte er in ihr nichts Anziehendes gesunden, nichts was fein Schlafenbes Berg erwecken tonnte. In ber Folge erblindete feine Frau, und biefer Umftand lockerte noch mehr bas Band, bas nur vom affatischen Gebrauche geenupft mar. Die Familienfeinbichaft fur ben Schwiegervater und Ontel Schamchal trennte noch mehr bie jungen Gatten, fo bag fie febr felten gufammen waren. Ift nun nach all bem zu verwundern, daß ein von Ratur aus feuriger, aus Gewohnheit eigenmachtiger Jungling von einer bis nun ihm fremben Liebe ent: brannte? Mit ihr zusammen sein, war fur ihn bas bochfte Glud, ihrer Erfcheinung entgegenseben, Die angenehmfte Befchaftigung. Manchmal fchauberte er, wenn er ihre Stimme borte; jeber Laut brang wie ein Lichtstrahl in feine Seele, und biefes Gefühl glich fast bem Schmerze, aber biefer Schmerz mar fo entzuckenb, daß er ihn verewigen wollte. Nach und nach wurde bie Bekanntichaft ber jungen Leute zur Freundschaft .... Sie waren fast fortwahrend gufammen. Der Chan reifte oftere in's Innere Avariens in Wirthschaftsange legenheiten; megen militarifcher Ginrichtungen, und überließ ben Gaft ber Pflege feiner Frau; einem ftillen, schweigsamen Beibe. Er fah fehr gut die Reigung Ammalate gu feiner Tochter und freuete fich im Stillen baruber; bies belobte feine ehrgeizigen und friegerifchen Plane: Die nabe Bermandtichaft mit bem Bed, ber

ein Recht auf die Schamchalmurde hatte, gab ihm taufend Bormande und Mittel an die Sand, ben Ruffen au fchaben. Die Frau bes Chans, fich mit hauslichen Dingen beschäftigenb, ließ nicht felten Ummalat all Bermandten in ihren Gemachern, und Seltameta, mit gwei ober brei ihrer nachften Dabochen auf Potftern bei ber Sandarbeit figend, merkte nicht, wie die Beit verflog, balb im Gefprache mit bem Gafte, balb im Sorchen auf feine Ergablungen. Es ereignete fich auch, bag Ummalat lange, lange zu den Fugen feiner Seltaneta faß, ohne ein Wort zu fprechen, und ihr in bie schwarzen ihn verschlingenben Augen fah; balb ergobte er fich mit ihr an ben fchonen Gebirgeansichten aus ihren Kenftern, bie nach Norden lagen, und von wo aus man die fteilen Gebirgeketten und bie abichuffi: gen Ufer und Rrummungen ber raufchenben Ufen feben konnte, an welchem Fluffe bas Schlof bes Chans ftand. Neben biefem findlichen, unschulbigen Wefen vergaß Ammalat Bunfche, bie ihr noch unbekannt maren, und in ihm bis nun unbekannten, unbegreiflichen Genuffen schwelgenb, bachte er weber an bie Bergangenheit noch an die Bukunft: er bachte an gar nichts, er konnte nur empfinden, und forglos, ben Becher nicht von den Lippen entfernend, folurfte er tropfenweife unenbliche Seligfeit.

Co verfloß ber Commer.

Die Avaren find ein freies Bolt. Sie tennen und bulben feine Gewalt über fich. Jeber Avare nennt fich einen Rreien, und wenn er einen Effira (Gefangenen) befitt , fo halt er fich fur einen großen Deren. Sie find arm, und folglich bis jum Meußersten tapfer. gefchictie Schuben aus Buchfen, leiften fie Ruhmliches su Ruffe; ju Pferbe find fie nur bei Ueberfallen und felbst bann nur wenig brauchbar. Ihre Pferbe finb flein, aber unglaublich ftart. Die Sprache zerfallt in eine Menge Munbarten, ift aber bie vom Lesgine Stamme, wie bie Avaren felbft. Gie erinnern fich noch ber driftlichen Religion, benn nicht mehr als 120 Jahre find's, baf fie ben mabomedanischen Glauben angenommen, find bemfelben aber nicht befonbers treu: fie trinten Branntwein, nicht felten felbft Wein, befonbers gekochten, ben fie Dichapa nennen. Die Treue bes Avaren ift im Gebirge jum Spruchwort gewor= ben. Im Sause find fie ruhig, freundlich, gastfrei, verbergen weber bie Frauen noch bie Tochter; fur ben Baft find fie bereit zu fterben und Rache zu nehmen bis pur Bertilgung bes Geschlechts. Rache ift - ein Uebrigens find fie Seiligthum; Raub - Ruhm. manchmal von ber Rothwenbigfeit gezwungen. bren Bergen über ben Klug Alafan nach Racheta toms

.

, i

ris.

٧,

Ħ

y

ø

ń

l I

ø

į

á

3

ď

Æ

(d

۴

'n

M

18

á

ø

menb, um fur einen fehr fparlichen Tagelohn auf bem Kelbe zu arbeiten, find fie nicht felten zwei ober brei Zage ohne Arbeit, und werfen fich baber nach genoms mener Abrede bes Nachts wie hungrige Bolfe auf bie nachsten Dorfer, und treiben, wenn's gelingt, Deers ben fort, entführen Frauen, maden Gefangene, aber meiftens verlieren fie ihre unfinnigen Ropfe im um: aleichen Rampfe. Ihre Einfalle in's ruffifche Bebiet haben aufgehort, feit die Akuschiner friedlich gefinnt, Afflan = Chan ben burch fein Gebiet fuhrens ben Austritt aus Avarien bewacht. Aber bas Dorf Chunfach ober Avar, am oftlichen Enbe Avgriens liegend, gehort von Alters her ben Chanen, und ibre Macht ift bort Gefet. Doch, obgleich ber Chan bas Recht bat, feinen Ruckern zu befehlen, ben erften beften Bewohner Chunfache, ja felbft jeden Durchreifen: den mit Dolchen in Studen zu hauen, magt er es nicht, bas Bolt mit irgend einer Steuer ober Abgabe ju belegen, und muß fich mit ben Gintunften feiner Deerden und feiner von Sclaven und Gefangenen bebauten Felder begnugen. Jedoch erlaubt fich ber Chan manche mehr burch bie Gewalt als bie Sitte geheiligte Forberung. Ginen Burichen ober eine Dagb für feinen hof nehmen, Buffel ober Stiere vorfpan= nen gum eigenen Gebrauche, einen reitenben Boten

absenben u. bal. mehr, bas find taglich fich ereignenbe Kalle. Die Bewohner Chunfache find übrigens wohls babenber ale alle ihre Landelcute; ihre Saufer finb reinlich und fast alle in zwei Stockwerken; bie Dans ner find fchlant, bie Beiber fcon, um fo mehr, als unter ihnen viele gefangene Grufinerinnen. beschäftigt man fich mit ber arabifchen Sprache, und barum find bie Reben ber Schrifteun: bigen fehr blumenreich. Der Palaft bes Chans ift immer voll von Gaften und nicht felten Bittftellern, bie nach affatifcher Sitte ohne Gefchente, und maren es auch nur funf Gier, bem Chan nicht unter bie Mugen ju treten magen. Die Rucker bes Chans, auf beren: Bahl und Tapferteit fich feine Macht ftust, unterhalten fich vom Morgen bis jum Abende im Sofe und in ben Gemachern bes Chans, immer mit gelabenen Piftolen im Gurtel und mit bem Dolche Die begunftigten Avaren und auf bem Bauche \*). angelangten Gafte, Tichetichengen ober Lataren erscheinen gewöhnlich jeden Morgen zur Begrußung beim Chan, von bem fie fich in Maffe gur Frau begeben, und bleiben nicht felten ben gangen Zag in

<sup>\*)</sup> Die Affaten tragen ben Dold nicht auf ber Seite, fonbern nach voxue.

besondern Bimmern, felbft in der Ubwefenheit bes mit Chans reichlich bewirthet. eekt ŧ.

in ) List

di Ĩ

άđ

ш ï

11

m

à

wi

Ú,

in

ĮÜ.

ďν

ø

ij

ij,

i

Einmal tam ein Avare zu Gafte und erzählte ale Neuigkeit, daß unweit ein ungeheurer Lieger fich gezeigt, und bag zwei ber ausgezeichnetften . Schuben Opfer feines Blutdurftes geworben. Dieg habe bie Sager fo erschreckt, daß niemand sich entschließe, jum britten Male fein Glud zu versuchen.

- 3ch wills! rief Ammalat aus, vor Ungebuld brennend, seine Ruhnheit vor den Avaren an ben Tag. au legen. Man fuhre mich nur auf bie Spur bes Wildes.

Der breitschultrige Avare maß ben verwegenen Beck mit einem Blide vom Ropfe bis zu ben Fußen und fagte lächelnd:

- Der Tieger ift fein Dagbeftaner Cber, Umma-Seine Spur führt nicht felten gum Tobel
- p) · - Glaubst Du etwa, antwortete biefer ftolg: baf auf dem ichlupfrigen Pfade fich mir ber Ropf dreben ober die Sand, zittern wird? Ich rufe Dich nicht zum Beiftanbe, ich rufe Dich mur meinem Rampfe mit bem Tieger zuzuschauen. Ich hoffe, alsbann wirft Du glauben, daß wenn das Berg eines Avaren fest wie ber Granit feiner Berge, fo ift bas Berg eines Dagheftaners gehartet, wie ihr gutes Stahl. Willigft Du ein?

. Der Avare war gefangen.

Sich lossagen, mare schmachvoll, er ftredte ihm bie Sand entgegen, und nahm eine heitere Miene an.

— Ich gehe gerne mit Dir, antwortete er. Es ist nichts zu verschieben . . . verrichten wir unsern Schwur in ber Moschee und seien wir auf bem Wege und im Kampfe unzertrennlich! Allah wird richten, ob wir das Fell des Tiegers als Schabracke brauchen, oder ob er uns verzehrt.

Es ist bei ben Asiaten nicht Sitte, von Franen Abschied zu nehmen, wenn man selbst für lange, ja für immer sich auf ben Weg macht. Dies gebührt allein ben Verwandten und gelegentlich nur bem Gaste. Ammalat-Beck blickte jedoch mit einem Seuszer auf Seltaneta's Fenster und ging langsamen Schrittes in die Moschee. Dort erwarteten ihn schon die Aeltesten des Dorfes und ein Hausen neugieriger junger Bursche.

Rach altem Gebrauche ber Avaren mußten beibe Sager auf dem Koran schwören, sich gegenseitig beis zustehen im Kampse mit den witden Thieren, den Berwundeten nicht zu verlassen, wenn es das Schicksel erlaubt, daß einem das Wild ein Leid zufügt, einer den andern zu vertheibigen ohne Schonung seines eigenen Lebens, und keineswegs ohne das Fell bes wilden Thieres umzukehren; wer dieses Gelübde bricht,

foll als Feigling und Berrather vom Felfen gefturzt werben! Nach dem Schwure umarmten sich die Kames raden; der Mullah legte ihnen die Waffen an, und imter dem lauten Geschrei der Menge machten sie sich auf den Weg.

- Dber beibe, ober keiner! schrie man ihnen nach. Ein Tag verstrich.

Much ber zweite fant binter bie eifigen Gebirgs. gipfel. Den Alten ermubeten ihre Augen, von ben Dachern auf die Strafe ichauend. Die Knaben liefen weit hinaus auf bie umliegenben Sugel, ben Sagern entgegen: boch fie maren noch immer nicht zu feben. In gang Chunsach, fast an jebem Berbe, fprach man bavon, theils aus Duffiggang, theils aus Theilnahme, aber mehr ale alle mar Seltaneta betrubt. Schrie Semand im Sofe, borte fie ein Gerausch auf ber Treppe, ichof ihr bas Blut in bie Sohe wie Bach= . bolber im Reuer, und bas Betz hupfte vor Erwartung; oft fprang die Arme auf und rannte an's Fenfter oder an die Thuren, und jum gwanzigsten Dale aetaufcht, tehrte fie mit niebergeschlagenen Augen gur Handarbeit gurud, die ihr gum ersten Dale langweilig und endlos erfchien. 3meifel und Schred legten ihre Eifesarme auf bas Berg bes ichonen Rinbes. fragte beim Bater, bei ben Brubern, bei ben Gaften, Marlinsti, I. 5

wie der Tieger verwundet, ob er weit oder nahe an Dorfern hauset? Und nachdem sie jedesmal die Zeit ausrechnete, schlug sie endlich die Hande zusammen und sagte zu sich selbst: sie sind zu Grunde gegangen! und still neigte sie ihr Köpschen auf den ungleich der wegten Busen und große Thränen stoffen über ihr reizendes Gesicht.

Am britten Tage zeigte es fich, baf bie Befürchtung Aller nicht vergebens gewefen.

Der Gefährte Ammalats schleppte sich allein mit Wühe nach Chunsach. Sein Kastan war von den Krallen des Thieres zerrissen, er selbst war blaß wie der Tod und erschöpft durch Hunger und Anstrengung. Wit Berwunderung und Neugierde umstanden ihn Alt und Jung, und nachdem er sich durch ein Glas Wilch und etwas Brod gestärkt, erzählte er Folgendes:

— An demselben Tage, an dem wir von hier gingen, fanden wir die Spur des Tiegers. Er schlief in einem solchen Dickicht von Maßholdersträuchen, das Allah uns gnädig sein mußte! Nach dem Loose sollte ich zuerst schießen: ich stahl mich in die Nähe, zielte geschickt und schoß... aber zum Unglücke hatte sich das Thier mit der Tage die Schnauze bedeckt, und die Rugel verwundete daher nur Tage und Hals. Wom Knalle und dem Schmerze erweckt, brüllte der Tieger

į

į

ì

auf, und marf fich in awei Sprungen gerabe auf mich, fo baf ich nicht meinen Dolch ziehen konnte : im erften Unlaufe schleuberte er mich auf die Erbe, trat mich mit ben hintern Taben, und ich erinnere mich blos, bag gleich barauf ber Ausruf und ber Schuf Ammalate, und ein fürchterliches Gebrutt erfchallte. Ich verlor balb bas Bewußtfein; wie lange ich fo gelegen, weiß ich nicht. Als ich bie Augen offnete, war Alles ftill um mich; ein feiner Regen fiel aus einem bichten Rabel . . . war es Abend, ober Dors gen? - Meine Klinte lag mit Roft überzogen neben mir; die Klinte Ammalats, in zwei Stude gebrochen. nicht weit bavon; die Steine maren bie und ba mit Blut bespritt . . . aber wessen Blut mar's? Des Ties gers! Ummalats! wie es erfahren? Gebrochene Gea busche lagen rundum : gewiß hat sie bas Thier burch bartnadige Sprunge geknickt. Ich rief, fo laut ich vermochte den Gefährten: teine Untwort. Ich fibe einige Beit, rufe bann wieder; vergebens! Rein Bilb. kein Wogel war zu sehen! Biele Male versuchte ich auf Ammalate Spur zu geben, ihn zu finden, ober auf feinem Leichname zu fterben . . . oder am Wilde ben Tob bes Ruhnen zu rachen: aber ich batte teine Rraft bagu! Der Rummer ergriff mich, ich weinte bitter : warum foll ich zu Grunde geben am Leibe und am guten Nament? Ich war entschlossen, die Stunde des Todes in der Einobe zu erwarten, doch der Hunger bezwang mich. Ich will in Chunsach verkunden, dachte ich, daß Ammalat verschollen, und sterbe dann unter den Meinen. So bin ich wie eine zerbrückte Schlange hieher gekrochen. Brüder! mein Haupt ist in Euerer Gewalt: richtet, wie es Euch Allah eingibt. Berurtheilt Ihr mich, zu leben: ich werde leben, Euerer Gerechtigkeit dankend; sprecht Ihr den Tod über mich: Euer Wille geschehe! ich sterbe unschuldig. Allah ist mein Zeuge: ich that, was ich vermochte!

Ein Gemurmel verbreitete fich unter bem Botte, als ber Antommling gesprochen. Die Einen rechtfertigten, die Andern beschuldigten ihn, obgleich ihn Alle bedauerten.

— Jeber sucht sich zu bewahren, sagten bie Besschuldiger. Wer ist Burge, daß er nicht bavongelaufen? Er hat teine Wunden, teine Beugen . . . und es ist fast tein Zweifel, daß er ben Gefährten verlassen! — Nicht nur verlassen, vielleicht sogar mit Fleiß preiss gegeben, — sagten Andere: sie haben mit einander nicht friedlich gesprochen.

Des Chans Nuder gingen noch weiter: fle hatten ihn in Berbacht, bag er Ammalat aus Gifersucht ge-

tobtet. Er habe auf die Tochter des Chans zu zärtz lich geblickt, und die natürlich Ammalat vorgezogen.

Als Sultan Achmet : Chan erfuhr, warum fich bas Bolt auf der Strafe versammelt, tam er selbst herbeigesprengt.

- Reigling! fagte er mit Born und Gram. Du haft ben Namen bes Avaren mit Schmach bedeckt ... Jest kann uns jeber Tatare vorwerfen, bag wir un= fern Saft von wilden Thieren verzehren ließen und ihn nicht vertheibigen konnten! Doch wenigstens wollen wir ihn rachen: nach alter Sitte haft Du auf bem Roran geschworen, ben Gefahrten nicht im Unglucke gu verlaffen, und wenn er fallt, nicht ohne bas Fell bes Tiegers heimzukehren . . . Du haft Deinen Schwur gebrochen ... boch wir werben bas Belubbe nicht brechen: ftirb! ftirb! 3ch gebe Deiner Seele brei Tage noch: wenn bis babin fich Ummalat nicht findet, wirft man Dich vom Felfen! Mit Guern Ropfen ftehet Ihr mir fur ben feinen! fprach er, fich ju feinen Ructern wendend, ructe bie Duge uber bie Mugenbraunen und wendete bas Pferd feinem Saufe gu.

Dreißig Sochlander ritten von Chunsach aus nach allen Seiten, um wenigstens die Reste des Bujmaker Beck aufzusinden. Den Sochlandern ist es eine heilige Berpflichtung, einen Berwandten ober Gefährten mit Shre zur Erbe zu bestatten; sie werfen sich oft wie bie Homerischen Helben in bas Feuer ber Schlacht, um ben Ruffen einen erschlagenen Mitbruber zu entreißen und fallen oft zu Behnen auf einen Korper, um ihn nicht auszuliefern.

Der ungludliche Gefahrte wurde in ben Marftall bes Chans gebracht — ein Ort, ber auch gewöhnlich jum Gefangniffe biente. Das Bolk zerstreute sich, bas Borgefallene besprechend, bufter aber ohne Murren, benn bas Urtheil bes Chans war ihren Sitten und Gebrauchen angemeffen.

Die traurige Kunde brang auch bald zu Seltaneta, und wie man sie auch zu milbern suchte, sie traf bas liebende Mabchen als ein fürchterlicher Schlag. Doch wiber alles Erwarten schien sie ganz ruhig: sie weinte nicht, sie beklagte sich nicht, aber sie lächelte auch nicht mehr und sprach kein Wort. Die Mutter redete sie an, sie horte nichts. Ein Funken aus ber Pfeise ihres Baters durchbrannte ihr Kleib, sie bemerkte es nicht. Ein kalter Wind wehete ihren Busen an, sie fühlte es nicht. Alle ihre Sefühle hatten sich zu ihrer Qual in's herz gedrängt; aber dieses herz lag den Bliden verborgen und nichts wiederstrahlte auf ihrem stolzen Gesichte. Die Tochter des Chans kämpste mit

ber fechezehnjährigen Settaneta; man tonnte vormefagen, wer zuerst fallen werbe.

Aber bieser geheime Kummer erbruckte sie fast; sie wollte ben menschlichen Augen entsliehen, und nach Willkur ihren Schmerz ausweinen.

Ė

Ì

— Mein Gott! bachte sie, warum ben Freund verlieren und nicht bas Recht haben, um ihn zu weinen! Alle schauen mich an, um mich hernach auszulachen; sie bewachen jede Thrane, um sie auf ihrer Lasterzunge aufzufangen. Fremder Schmerz ist ihnen Lust. Sekina! sagte sie zu ihrer Dienerin, komm, wir wollen am Ufer der Usen spazieren!

In der Entfernung eines Drittel Agatsch \*) von Chunsach liegen gen Westen die Ruinen eines alten christlichen Alosters, ein einsames Denkmal des verzessenen Glaubens der Einheimischen. Die hand der Zeit hat gleichsam aus Andacht die eigentliche Kirche underührt gelassen, und selbst der Aberglaube schonte das Heiligthum der Vorsahren. Sie stand noch allein zwischen den zerstörten Zellen und zerfallenem Gemäuer. Ihre Kuppel mit dem spissen Steindache war von

<sup>&</sup>quot;) Agatich ift so viel als fieben Berft (eine beutsche Weile).

bem Sauche ber Jahrhunderte geschwärzt; ber Epben umschlang mit einem Dete bie ichmalen Kenfter, und in ben Spalten ber Mauern wuchsen Baume. Im Innern hatte weiches Moos feinen Teppich ausgebreitet und in heißen Tagen athmete man bort eine feuchte Frifche, genahrt von einem Bergquelle, ber eine an ben Fels gelehnte Mauer burchbrechend, über ben fteis nernen Altar fiel, und fich in filbernen, emig tonenben, reinen Bafferftrablen ausbreitete, bie von Canbfteinen eingefangen, immer tiefer und tiefer brangen. einzelner Sonnenftrahl, ber fich burch bas Fenfter geftohlen, schwebte zwischen bem wogenben Grafe und lagerte fich auf ber buftern Mauer, wie ein muthwilliger Saugling auf ben Rnien eines hundertjahrigen Grofvaters. Dieher richtete Seltaneta ihre Schritte, hier erholte sie fich von ben sie schwer belaftenben Bliden. Alles war fo friedlich, fo reizenb, fo glude lich um fie, und all bieß vergroßerte um fo mehr ihren Gram . . . ihren erften Geelenschmerg. verfcwimmenbe Licht auf ber Mauer, bas 3witschern ber Schwalben, und bas Riefeln ber Quelle lofte in Thranen auf bas Blei, bas ihr auf bem Bergen lag, und ihr Gram fprach fich in Rlagen aus. Gefina war bavon gelaufen, Birnen ju fammeln, bie im Ueberfluffe in ber Rathe ber Rirche muchfen, und Sels

taneta gab fich um fo ungeftorter ber heiligen Ratur bin, von ihr Linderung forbernd.

ı.

Doch ploglich schrie sie vor Schreck auf, nachbem sie ben Kopf in die Hohe gehoben: vor ihr stand ein schlanker Avare, mit Blut und Schmut bespritt. Ein Tiegerfell fiel von feinen Schultern auf die Erde.

Haben Dein Herz, Deine Augen, Seltaneta, ben Geliebten nicht erkannt? Beim zweiten Blick erkannte sie Ammalat, und Alles auf der Welt vergessend, warf sie sich ihm um den Hals, umschlang ihn mit ihren Armen, und schauete lange, lange, in das erschöpfte, aber noch immer liebe Antlit, und endlich leuchtete das Feuer des Entzückens zwischen den noch nicht vertrockneten Thranen des Grames. Konnte der seurige Ammalat dabei seine Freude zurückhalten? Er hing sich wie eine Biene an Seltanetas Rosenslippen. Er hatte für sein Glück eine Minute früher genug gehört, jest war er auf dem Gipfel der Seligskeit. Noch hatten die Geliebten kein Wort von ihrer Liebe gesprochen, aber sie verstanden einander.

— Und Du liebst mich, mein Engel? fragte enbelich Ammalat, als Seltaneta, beschämt über ben Auß, sich aus feinen Armen gewunden. Und Du liebst mich!

- Behute mich Allah! antwortete bas unschulbige Mabchen, die Augenwimpern, aber nicht die Augen niederschlagend. Lieben! bas ist ein schreckliches Wort. Wor einem Jahre ging ich durch die Straße, da sah ich wie man ein Mabchen steinigte, mit Schrecken lief ich nach Hause und konnte mich nirgends verbergen. Die blutige Sunderin stand mir immer vor den Augen, und noch widerhallt ihr Gestöhn in meinen Ohren. Alls ich fragte, warum man diese Unglückliche so unmenschlich strafte, antwortete man mir: sie hatte einen Jüngling geliebt!
- Rein, meine Theure, nicht bafur, baß fie liebte, aber bafur baß fie nicht einen allein geliebt, bafur baß fie vielleicht beibe verrathen... bafur wurde fie erschlagen.
- Bas heißt bas: verrathen, Ammalat? Ich verstehe es nicht!
- D, gebe Gott, baß Du es nie verstehft, baß Du nie verrathen lernft; baß Du mich nicht für einen Andern vergiffeft!
- Ach, Ammalat, in biefen vier Tagen habe ich erfahren, wie schwer mir die Trennung von Dir! Ich pflegte lange die Brüder nicht zu feben, und sah sie mit Freuden wieder, aber ich grämte mich nicht

trach ihnen; ohne Dich wollte ich nicht auf ber Welt fein!

1

- Fur Dich bin ich bereit zu fterben, mein Morgenstern, für Dich bufte ich gerne meine Seele ein, nicht allein bas Leben, meine Geliebte!

Das Geräusch von Tritten unterbrach bas Gespräch ber Liebenben: es war bie Dienerin Seltanetas.

Alle brei eilten ben Chan zu erfreuen, und er war zenverstellt froh und getroftet.

Ammalat erzählte mit wenigen Worten, wie & ihm ergangen.

— Kaum sah ich meinen Gefährten unter ben Füßen des Tiegers, als ich auf felben im Auge eine Rugel abseuerte, die ihm den Kinnbacken zerschmetterte. Das Ungeheuer brehete sich mit fürchterlichem Seheute im Kreise herum, sprang, wüthete, kam mir einige Mal nahe, und warf sich dann, auf's Neue vom Schmerze ergriffen, zur Seite. Da versetze ich ihm mit dem Kolben einen Schlag auf den Schäbel, daß das Sewehr zerbrach. Ich jagte ihm lange nach, dat ihn sehend, bald der blutigen Spur folgend; indessen dunkelte es, und als ich den Dolch in den Rachen des salendem Tiegers stieß, war finstere Nacht auf die Erde gestallen. Gern oder ungern mußte ich übernachten, die Felsen zu Zelten, Schakale und Wölfe zu

Gefellschaftern habend. Der Morgen war regnerifd und neblicht; bie Wolfen, fast über bem Ropfe fchmebent, brudten wie aus Schwammen ihr Baffer auf mich. Behn Schritte weit konnte ich nichts unter-Die Sonne nicht febend, irrte ich umfonft in ber mir unbefannten Gegend umber; bie Strafe wich mir aus, Dubigfeit und Sunger erschopften mich. Ein mit ber Piftole erschoffenes Rebhuhn fraftigte mich ein wenig, aber immer konnte ich keinen Ausgang aus biefem fteinernen Grabe finden. Dur bas Geraufch bes vom Felfen fturgenben Daffere, nur ben Aldgelichlag in ben Wolken schwebenber Abler borte ich gegen Abend, und bes Dachts ftimmten bie frechen Schafale brei Schritte vor mir ihren weinerlichen Ge fang an. heute erhob fich bie Sonne in ihrer Pracht und auch ich wurde munterer, richtete meinen Weg nach Often, und balb borte ich Gefchrei und Schuffe: es waren Deine Abgefandten. Bon ber Die ermattet, ging ich in die alte Moschee, um reines Quells maffer zu trinken, und fand bort Geltaneta. Dir meine Erkenntlichkeit, Gott meinen Dank!

— Gott fei Dant, und auch Du fei gelobt! fagte ber Chan ihn umarmend. Doch Deine Ruhnheit batte beinahe Dir und zugleich Deinem Gefahrten bas Leben gekoftet. Warft Du noch einen Tag ausgeblieben, er

hatte einen Tanz durch die Luft gemacht. Du kamft zur rechten Zeit. Dichembulat, der bekannte Parteis ganger von Kleinkabarda, fordert Dich zu einem ruffis schen Ueberfalle auf. Das ist ein Deiner wurdiges Feld. Anstatt das Schickfal aufzureizen auf der Jagd nach Tiegern, jage lieber Ruffen. Du mußt Deinen in der frühern Flucht gefangenen Ruhm loskaufen. Die Zeit ist kostdar; morgen mit Tagesandruch mußt. Du auf den Weg.

Wie argerlich auch Ammalat diese Nachricht war, antwortete er boch, daß er bereit sei. Er fühlte, daß der berühmte Name des Parteigangers Burge kunftiger Erfolge fei.

Aber Seltaneta erblaßte und fentte wie eine Blume bas Ropfchen, als fie von ber neuen ihr brohenden Trennung horte: ihr auf Ammalat gerichteter Blid brudte Rummer, Befürchfung, Schmerz und Vorahnung eines Ungluckes aus.

- Mah! fagte fie mit Betrübniß: wieber Uebersfälle, wieber Mord und Tobtschlag! Wann bort auf ben Bergen bas Blut zu fließen auf?!
- Wenn von ben Gebirgoftromen Mild, fliest und Buderrohre auf ben Schneegipfeln wachfen, fagte ber Chan mit einem fpottischen Lachein.

## Biertes Rapitel.

Wild und ichon ift ber rauschenbe Teret in ben Das rialer Rluften. Dort tampft er wie ein Geift, aus ben Simmeln feine Rrafte Schopfend, mit ber Natur. Auf einem Punkte glangt er hell und grabe wie ein Schwert, die Granitmand burchschneibend, Anders warts brullt und brauft er, fcmarg vor Buth wie ein blutburftiges Thier, unter ben emigen Felsmaffen: gerbricht, gerftort und fchleubert bie Trummer in weite Wenn ber verspatete Reisende in fturmis icher Racht, im gottigen Mantel gehullt, am fteilen abichuffigen Ufer bes Teret reitet, fo find alle Schreden. welche die muffige Phantafie nur gebaren tann, nichts im Bergleiche mit ben wirklichen, die bei einem Blide auf feine Umgebung ibn umfangen. Dit einem bums pfen Gerausch wirbeln Regenbache unter feinen Rugen und fallen ihm auf's Saupt von ben Felfen, die über ihn schweben und jeden Mugenblick mit bem Sturge

Plotlich bricht ein Blig wie ein Lavastrom brohen. hervor - und er fieht mit Schrecken über fich nur gerriffene fcmarge Bolten, unter fich einen gahnenben Abarund, Felomaffen an den Seiten und gegenüber, ben aus einem jahen Abhange hervorschießenden braue fenden Teret mit feurigem Schaume überschuttet. In einem Augenblicke fieht er, wie feine truben, fturmis fchen Wogen, mabre Sollenbamonen, in ben Abgrund ftohnend fturgen, vom Schwerte ber Erzengel getroffen. Ihm nach malgen fich mit Gepraffel ungeheuere Steinblode. Doch nach dem blenbenden Leuchten bes Blibes ift er ploglich wieder in bas schwarze Deer ber Racht versenkt; und mit einem Wale tracht ber Donner, bie Grundlagen ber Relfen erschütternb, und als ob taufend Berge uber einander fturgen, fo gibt bas Echo ben Schlag ber himmel wieber. Darauf folgt ein langer, gebehnter Nachhall, ahnlich bem Betofe ents wurzelter Gichen ober bem Gebenl ber im Abgrunde erdruckten Riefen, und biefes Getofe vermifcht fich mit bem Braufen ber Winde, und bem in Stromen ber abgießenben Regen. Und wieder ein blendender Blitstrahl, und wieder Donnerschlage, auf die in der Ferne bas Sturgen ber Felstrummer antwortet . . . Steine brockeln fich unter den Rugen und fallen tonend in's Baffer . . . bas erichreckte Pferd baumt fich, ftellt fich auf die hinterfuße, fpringt, zuckt zusammen, feine Mahne peitscht die Augen des Reiters, und der Reiter spricht unwillkutlich ein Gebet...

Aber bafur, wie einlabend blickt ber Dorgen in bie Rlufte, in beren Tiefe ber Teret fiebet und braufet und platschert! Die Bolten werben wie ein Borhang vom Winde hin = und hergezogen, und bie eifigen Gipfel erscheinen und schwinden abwechselnb. Die Sonnenftrahlen zeichnen bie zadichten Schattenriffe ber oftlichen Gebirgegipfel auf bie entgegengefette Felewand mit golbenen Karben. Die Kelfen glangen, verfilbert von. ber Regenfeuchtigkeit. Die Quellen und Gebirgebache find mit Schaum bebectt, und ftutgen burch bie Rebel von ben Abhangen, und die Rebel felbst malzen fich auf einem Puntte wie Bache in bie Rlufte, ober winben fich wie Schnecken von ben Quellen wie ber Rauch aus einer Butte, ober umschlingen wie ein Turban den auf ben Felfen allein ftehenden, alten Thurm, und ber buftere Teret fpringt wirbelnd von Stein gu Stein, ale ob er ein Platchen jum Ausruhen fuchte.

Man muß aber gestehen, bag ber Kautasus teine Gemaffer hat, in benen sich bie Berge, biese Riesen ber Schöpfung, wurdig spiegelten. Er hat teine fliefenben Strome, teine großen Seen, und ber Tenet scheint ein Flußchen nur zwischen ben ihn einengenben

Felsmaffen. Bei Wlabikawkas im Thale angelangt. fcheint er fich bes freien , bequemen Lebens ju freuen. fließt in breiten Rreifen und wirft die in ben Bergen geraubten Riefelfteine aus. Beiter gegen Nordweft ift er noch immer reifend, aber weniger rauschend, ale fei er mube nach bem ichweren Lagewerke. wendet er fich, nachdem er das Borgebirge von Klein= kabarda umschifft; wie ein frommer Muselmann nach Often, und friedlich die feinblichen Ufer trantend, ftromt er bald über Steinhaufen, bald über Sandbante bei Rifliar bem tafpifchen Meere gu. Sier bulbet er fcon Rahne auf fich und breht wie ein Arbeiter die ungeheuern Raber ber schwimmenden Duhlen. In feinem rechten Ufer zwischen Sugeln und Sainen liegen gerstreut die Aule ber Rabardiner, welche wir mit ben Ticherkeffen vermengen, Die hinter dem Ruban, oder mit ben Tichetschenzen, bie noch niedriger, bem Meere, naber wohnen. Diese Dorfschaften find nur bem Ramen nach friedlich, aber in der Wirklichkeit find fie Bufluchtoftatten von Raubern, bie von ben Bortheilen ber ruffischen Berwaltung als ruffische Unterthanen, und von der auf ruffifchem Gebiete von ben Sochlan= bern gemachten Beute Nuben gieben. Da fie überall freien Butritt haben, benachrichtigen fie bie Glaubensund Thatgenoffen von den Bewegungen des Deeres Marlinski. I.

umb bem Zustande ber Befestigungen, verstecken sie, wenn sie sich zu einem Ueberfalle einfinden, kaufen ihnen bei ber Rückfunft die Beute ab, versehen sie mit russischem Salze und Pulver, und nehmen nicht selten personlich an den geheimen und offenen Ueberfällen Theil. Das Schlimmste ift, daß die uns seindlichen Stämme furchtlos zu zwei, drei, fünf am hellen Tage über den Terek schwimmen und auf Raub ansegehen, von Niemanden verfolgt, weil ihre Kleidung von der der friedlichen Hochländer sich in nichts unterscheitet. Umgekehrt fallen wieder die Friedlichen, sich bieser Ausrede bedienend, Durchreisende an, oder rausben in Geheim Bieh und Leute, die sie ohne Schoznung niederhauen, oder weit weg als Gefangene verzkaufen.

Die Wahrheit zu gestehen, ihre Ortslage zwischen zwei machtigen Nachbaren zwingt sie unwillkurlich, zur hinterlist ihre Zuslucht zu nehmen. Da sie wissen, daß die Russen nicht so rasch herbeieilen können, um sie vor der Rache der wie der Schnee sliegenden Hoche lander zu schüben, leben sie aus Nothwendigkeit wie aus Gewohnheit mit den Blutsverwandten in Freundschaft, aber zugleich kriechen sie wie Füchse vor den Russen, die sie fürchten.

Es gibt unter ihnen auch einige ben Ruffen wirf-

tich Ergebene, aber der größte Theil verrath sogar bie Seinigen für Lohn, und das nur beim sichern Erfolg, und nur so lange, als er davon Ruben zieht. Ueber haupt ist die Moralität bieser friedlichen Gebirgsbewohner die allerverderbteste: sie haben alle Tugenden eines unabhängigen Volkes eingebüst und schon alle Gebrechen der Halbbildung eingesogen. Ein Schwur ist ihnen — ein Spielzeug, Betrug — eine Prahlezrei, selbst die Gastfreundschaft — ein Erwerb.

Faft jeber von ihnen ift bereit sich Morgens bem Ruffen als Genoffen zu vermiethen, und Nachts als Tuhrer einem Rauber, um ben neuen Freund zu berrauben.

Das linke Ufer bes Terek ift mit reichen Kolonien ber Linienkofaken, ben Rachkommen ber berühmten Saporoger, befest. Umter ihnen gibt's auch hin und wieder christliche Obrfer. Diese Kosaken unterscheiben sich von den Hochlandern nur durch den nicht rasirten Kopf: Wassen, Rieidung, Pferdegeschirt, Manieren—Ulles wie dei den Hochlandern. Es ist schon, sie im Kampfe mit den Gebirgsbewohnern zu sehen: das ist keine Schlacht, nur ein Zweikampf, in welchem jeder die Meisterschaft der körpertichen Kraft, Tapferkeit und Fertigkeit rühmlichst darlegen will. Zwei Kosaken fürchten vier Gegner nicht, und find bei gleicher Zahl immer

Sieger. Sie fprechen fast alle tatarifch , fnupfen mit ben Sochlandern Freundschafts =, ja burch bie gegen= feitig geraubten Frauen Bermanbtichaftebanbe an, find aber im Felbe unerbittliche Feinde. Bie es auch verboten fei, auf die gebirgige Seite bes Teret überaus feben, schwimmt boch mancher Bagehale, um bort Bu jagen, hinuber. Ihrerfeits tommen bie Gebirasrauber auf Schlauchen über ben Teret, legen fich im Schilfrohre ober unter einem Wetterbache in Sinterbalt, ftehlen fich bann auf Seitenpfaden auf die Sauptftrage, um einen forglofen Wanderer zu überfallen und gefangen fort ju ichleppen, ober um auf ben Deuwiesen Frauen zu rauben. Es ereignet fich, baß bie Unternehmendsten ju zwei Tagen in ben bei ben Dorfern liegenden Weingarten gubringen, um bei gunftiger Gelegenheit einen Ausfall zu machen; ein Linienkofat überschreitet baber nicht die Schwelle ohne Dolch, geht nicht auf's Feld, ohne die Flinte auf der Achfel zu baben, er maht und ackert bewaffnet.

In der letten Zeit fielen die Hochlander in Maffe nur in driftliche Dorfer ein, weil ihnen die Gegenwehr in den Rosakenkolonien theuer zu stehen kam. Um Pferdeheerden wegzutreiben, fallen sie kuhn in's ruffische Gebiet ein, bei welcher Gelegenheit fast immer ein blutiges Gefecht vorfällt. Die Muthigsten geben sich

Miche, an folden Einfallen Theil zu nehmen, um fich einen Namen zu erwerben, ben fie hoher selbst als Beute schäen.

Im herbste bes Sahres 1819 versammelten sich bie Rabarbiner und Tschetschenzen, ermuntert von ber Abwefenheit bes Kommandirenden, in der Zahl von anderthalb tausend, um in irgend ein Dorf jenseits bes Teret einzufallen, zu plundern, Gefangene zu machen, und die Pferdeheerden wegzutreiben.

Der Anfahrer war ber Kabardiner-Hauptling Dichems bulat. Ammalat-Bed, der ihm einen Brief von Sultans Achmet = Chan überbrachte, wurde mit Freude aufges nommen. Die Wahrheit zu sagen, gab man ihm keine eigene Abtheilung, aber nur darum, weil es bei ihnen im Heere weder Schlachtordnung, noch Untersordnungen giebt; das schnelle Roß und der personliche Muth geben jedem seinen Plat in der Schlacht. Im Anfange denken sie wohl daran, wie das Gesecht zu beginnen, wie den Feind hineinzuziehen, aber dann eristirt weder Gehorsam noch Besehl, und der Zusallendet die Schlacht. Dschembulat bestimmte, nachdem er an die benachbarten Parteigänger Boten geschickt, den Versammlungsort; nach einem verabredeten Zeischen erschallte plöslich in allen Rlusten das Geschrei:

Sarai! Sarai! (garm gefchlagen) und in einer Stunbe waren Tichetschenzen und Rabardiner von allen Seiten herbeigeflogen. Um ben Berrath ju verhuten, mußte außer ben Kuhrern Niemand, wo bas Nachtlager aufgeschlagen, und wo über ben Fluß gefett werden wird. Sich in kleine Saufen theilend, gingen fie auf un= fcheinbaren Suppfaben in ben friedlichen Mul, mo fie fich bis zur Racht verborgen halten follten. In ber Dammerung maren fchon alle Abtheilungen bort angelangt. Es verfteht fich, daß die Friedlichen ihre Landeleute mit offenen Armen empfingen, aber Dichem= bulat traute ihnen nicht, umftellte bas Dorf mit Schildwachen, und erklarte ben Ginwohnern, daß mer es verfuche, ju ben Ruffen überzugeben, in Studen gehauen werbe. Der großte Theil zerftreute fich in bie Butten ihrer Freunde und Bermanbten, nur Dichem= bulat mit Ummalat und ben vorzüglichern Parteis gangern blieben in freier Luft, bei einem angelegten Teuer, bis ihre muden Pferde fich abgekuhlt. Dichem= hulat überdachte, in den Mantel gehüllt, die Ordnung bes Ueberfalls; aber Ammalats Gebanten maren fern vom Schlachtfelbe; mit Ablerfittigen fchwebten fie uber bie Berge Avariens, und am Bergen nagte ichmer ber Schmerz ber Trennung. Der Ton einer Gebirgebalalaifa, von einem gebehnten Gefange begleitet, jog

ihn aus feinem Rachbenken. Ein Kabarbiner fang biefes alte Lieb :

Molfen fich auf Rasberk ballten! Gleich wie Abler auf der Berge Stegen, Stürzen ihnen raschen Flugs entgegen Bergbewohner aus der Rlüste Spalten; Immer höher sie die Flügel halten, Bon den Ruffen sind sie überwunden, Und den Weg das Blut farbt aus den Wunden.

Im Sturm jagt Regiment und Troß Mit Schwert und Bajonette; Tob sprühet ber Kartatschen Schoß... "Daß ich zur Rettung einen Panzer hatte! Und zu ber Flucht ein Roß! ein Noß! Weit flieh' ich, weit burch Walb und Neste! Dort ift bes Bergbewohners Feste."\*)

Als Ziel nach bem Gerzen ber Ruffe spaht. Auf's Knie finft in bem Getümmel Der Mullah, und wie ein Pfeil sein Gebet Durch Weltmeer und Weltenhimmel Empor zum Propheten Nahomet Grhebt es sich und klingt und spricht: Ill Allah! Ill Allah! verlaß mich nicht!

<sup>\*)</sup> Es ereignet fich hachft felten, baß bie Anffen bie Bochlander aus bem Walbe brangen, und barum betrachten fie ben Walb ale bie ficherfte Festung.

Unfer Rettungsschrei verhallt!! — Blöglich auf bes himmels Winken Mauscht es in bem weiten Walb: hort 3hr's weben, platschern, finken... Wunder, Bunder! naber balb, Daß sie Glaubige errette, Raber ructt bie walb'ge Statte!

- So war's in ber Vorzeit, sagte Dschembulat mit einem Lacheln, als unsere Alten an das Gebet mehr glaubten und Gott es öfterer erhörte; aber jett, Freunde, ist die beste Hoffnung die eigene Tapserzteit. Unsere Wunder sind in den Schneiden der Schwerzter, und wir mussen in der That welche beweisen, um nicht zu Schanden zu werden. Hore, Ammalat! sagte er, seinen Schnurrbart drehend; ich verberge Dir nicht, daß es heiß zugehen wird. Ich habe eben ersahren, daß der Obrist Rozarew seine Heeresabtheilung zusammengezogen; wo er stehe? wie viel er Soldaten habe? das weiß Niemand.
- Je mehr Ruffen, befto beffer antwortete Ummalat ruhig — um fo weniger Fehlschuffe.
  - Dafur ift bie Beute schwieriger!
- Meinetwegen kann fie ein ganges Lebensalter ausbleiben: ich will Rache und suche Ruhm.
  - Rur ber Ruhm ift gut, ber golbene Gier mit

sich bringt; wenn wir mit leeren Handen heimkehren, muffen wir uns ja schämen, unsern Frauen unter die Augen zu treten. Der Winter ift nahe: man muß die Wirthschaft auf russische Rechnung mit Borrath verssehen, um Freunde und Gaste zu bewirthen. Wähle Dir selbst den Platz, Ammalat-Bed: wenn Du willst, gehe mit den Vordern, den Heerden den Ruckzug abs zuschneiben; oder bleibe mit mir im Hintertreffen. Wir wollen mit den Abrecken die Nachsehenden Schritt vor Schritt zurückhalten.

- Es versteht sich, daß ich da bleibe, wo bie meiste Gefahr. Aber was heißt Abrecken, Dichempbulat?
- Das ist nicht so leicht zu erklaren. Siehst Du: viele ber kuhnsten Parteiganger legen manchmal bas Gelübbe ab, für ein ober zwei Jahre, je nachdem sie Lust haben, weber an Spielen noch an Belustigungen Antheil zu nehmen, ihr Leben auf Ueberfallen nicht zu schonen, eben so wenig die Feinde in der Schlacht zu verschonen, selbst dem Bruder oder Freunde die kleinste Beleidigung nicht zu verzeihen, keinen Bund mit einem Fremden zu schließen, weder Versolgung noch Nache zu meiden; mit einem Worte: Jedem Feind sein, fremd in der eigenen Familie, und den Jeder, wenn er's vers mag, zu erschlagen das Recht hat. In den Aulen

find fle gefährliche Nachbarn, denn wein man ihnen begegnet, muß man den Hahn immer spannen. Aber im Gefechte seht man auf sie die erste Hoffnung\*).

- Aus welcher Urfache, welchen Bortheils wegen nehmen fie eine folche Laft auf fich?
- Manche aus bloßem Uebermuthe, andere aus Armuth, noch andere aus Gram. So hat jener hochz gewachsene Kabardiner bort geschworen, fünf Jahre ein Abrecke zu sein, nachdem seine Geliebte an den Pocken starb. Seitdem ist's besser, sich mit den Tiegern zu befreunden, als mit ihm. Er ist schon drei Mal für vergossenes Blut verwundet worden, und bleibt fest bei seinem Borsaße.
- Eine sonderbare Sitte! Wie kehrt aber der Abrecke nach einer solchen Wildheit zum friedlichen Leben zuruck?
- Was gibt's hier Schwieriges: gewöhnlich, wie die Gans aus dem Wasser. Die Nachbarn sind froh, daß seine Zeit zu rauben vorbei; er wirft diesen Stand ab wie eine Schlangenhaut und ist dann zahmer als

<sup>&</sup>quot;) Es find bie mahren Berfefer ber alten Normannen, welche in ihren Buthanfallen fogar ihre Gefährten zusammenhieben. Die Beispiele einer folchen funlosen Tapferfeitfub bei ben Affaten nicht selten.

ein Widder. Mur die Blutracher erinnern fich bei und bes Bergangenen. Doch die Nacht ist, finfter, ber Nebel liegt auf dem Teref: an's Werk also.

Dichembulat pfiff und biefes Pfeifen wiederholte fich an allen Enden des Dorfes: in einem Ru war bie gange Bande verfammelt, Biele Bewohner ber friedlichen Dorfer vereinten fich mit ihr. Rachbem man befprochen, wo es am beften überzuseben, bet wegte, fich bie gange Banbe jum Ufer, Ummalat-Bet konnte fich nicht genug wundern über bie Gille richt nur ber Reiter, fonbern felbft-ber Pferbe, tein einziges wieherte ober schnaubte und ftellte vorfichtig ben buf auf die Erde. Bald gelangten fie au's Ufer bes Teret, ber an dieser Stelle burch eine Krummung eine Urt Borgebirge bilbet, welches fich jum entgegengefehten Ufer als steinigte Erdzunge dehnt. Das Waffer war ju ber Beit nicht tief und bas Reiten burch bie Furth moglich; tropbem jog ein Theil weiter nach obent um fchwimmend überzusegen, baburch bie Rofaten vom eigentlichen Uebergange abzulenfen, und ihn ju verbergen, wenn fie fich jur Wehr fegen follten. Die, welche ihrer Pferde ficher waren, sprangen grabezu vom Ufer in's Baffer. Andere banden unger ben Schulterblattern des Pferdes zwei Bleine aufgeblafene Schläuche. Der Strom trug fie bann schnell fort,

und balb waren alle an's andere Ufer geklettert, je nachbem fie ein bequemes Platchen gefunden.

Man muß wiffen, bag an ber gangen in ber Rabe bes Berets liegenden Gebirgelinie fich eine Art Leucht= thurme und Schildmachenposten bingieben. Un allen Bugein und Erhöhungen find Pferbepiquets aufgestellt. Auf jebem Sugel ift eine bobe Stange mit einem Fafichen an ber Spige, bas Safichen ift mit Stroh und Dech gefüllt und flacert beim erften garmichlagen auf. In diefe Stange ift gewöhnlich ein Rofaten= pferd angebunden, und neben demfelben liegt eine Schilbmache. Des Nachts werben bie Schilbmachen verboppelt. Doch trot biefer Borficht, schleichen fich nicht felten bie Efcherkeffen in kleinen Banden burch biefe Poftentette wie bas Baffer burch's Neg. Dasfelbe ereianete fich auch jest: Die friedlichen Suhrer, bi e mit ber Dertlichkeit genau bekannt waren, leiteten jebe Parthei im Stillen zwischen bie befetten Sugel hindurch. Auf zwei Puntten nur entschloffen bie Rauber, um die Linie ber Leuchtstangen, fie verrathen fonnten, ju unterbrechen, zwei Doften aufzuheben. Dichembulat begab fich felbst auf ben einen und befahl unferm Bed friechend fich bem Piquet von hinten zu nahern, hundert zu gablen und bann einige Mal auf ben Feuerftein zu schlagen. Gefagt,

gethan. Dschembulat hatte kaum über bas sehr steile Ufer ben Kopf erhoben, da sah er schon einen Kosaken, mit der Lunte in der einen, und mit dem Pserdezügek in der andern Hand schlummern. Als die Schildwache ein Geräusch vernahm, schüttelte sie sich und richtete unruhig die Blicke auf den Strom. Oschembulat fürchtete, daß sie ihn nicht bemerke, schleuberte daher die Müge in die Hohe und verschwand hinter einem Hügel.

— Berdammte Ente, sagte ber bonische Kosak. Die haben des Nachts Butterwoche! platschern und fliegen wie die Kiewer Heren!

In demfelben Augenblicke zogen auf ber andern Seite aufleuchtenbe Funken feine Aufmerksamkeit an.

- Sollten es Wolfe fein? bachte er. Sie funkeln oft mit ben Augen.

Doch auf's Neue sprüheten Funken, und er ents seite sich, indem er sich der Erzählungen erinnerte, daß die Aschetschenzen solche Signale zur Richtung ihrer Gefährten geben. Dieser Moment des Schrecks und des Nachdenkens war der Augenblick seines Verzberbens; ein mit kräftigem Arme gestoßener Dolch traf ihn und lautlos sank er hin. Sein Kamerad wurde im Schlafe niedergehauen und die ausgerissene Stange wurde mit dem Fähchen in's Wasser geworsen

Rafch vereinte fich bie gange Abtheilung auf ein gegebenes Beichen und fturzte auf bas Dorf los, bas fruber ichon anzufallen bestimmt worden mar. Der Heberfall war gelungen, bas beißt, er fam burchaus tnermartet. Alle Bauern, die Beit hatten fich zu bemaffnen, murben nach einer verzweifelten Gegenwebr erfchlagen. Die andern flohen ober versteckten fich. Anger ber Beute war noch eine Menge mannlicher und weiblicher Gefangenen Lohn bes Bageftudes. Die Rabarbiner brangen in bie Saufer ein, trugen mas am werthvollsten war, ober was ihnen in ber Gile unter die Bande fiel, fort, aber brannten nicht bie Saufer nieber, gertraten die Saaten nicht abfichtlich. und gerbrachen bie Weinftoche nicht. Warum bie Gabe Bottes und die Muhe bes Menschen zerftoren? fagten fie, und diefer Grundfat der Gebirgerauber, bie por keiner Miffethat guruckschrecken, ift eine Tugend, auf welche bie gebilbeteften Rationen ftot fein konnten, wenn fie fie befagen. In einer Stunde mar fur bie Bewohner Alles vorbei, nicht aber für bie Plunderer: ber Larm verbreitete fich jest auf ber gangen Poften= linie. Bie Morgensterne leuchteten jest burch ben Rebel die Pechstammen, und ber Aufruf gu ben Baffen wiberhallte von allen Seiten.

Indessen hatten einige erfahrene Theilmehmer die

große in einiger Entfernung auf ber Steppe gelagerte Pferdeheerde umritten. Der hirt wurde sogleich erzgriffen. Mit Schreien und Schüssen warsen sie sich bann von der Feldseite auf die Pferde; diese scharten mit den Füßen, schüttelten Mahnen und Schweise, und folgten über Hals und Kopf dem Tscherkessen, den die Unfallenden mit Fleiß auf einem raschen Renner auf der Flußseite zurückgelassen, daß er der erschreckten Heerde zum Führer diene. Dieser flog nun vorzauß, zwischen den Posten durch, wählte die steilste Stelle des Ufers und sprang von da in den Terek, die ganze Heerbe ihm nach: nur der Schaum spriste geräuschvoll in die Höhe.

Die Morgenrothe brach an, die Nebel verzogen sich und enthüllten ein erhabenes und zugleich schreckliches Gemälbe. Die Hauptmasse der Parteigänger zog die Gefangenen nach sich am Sattel ober an die Steigebügel mit den Armen gebunden. Das Gestöhn und Geheul der Berzweislung wurde von den Drohungen und dem rasenden Geschrei der Siegerfreude übertäubt. Bon Beute beschwert, von den Heerden Hornviehs im Buge ausgehalten, bewegten sie sich langsam dem Terek zu. Die Häuptlinge und besten Reiter in glanzenden, wie Wasser alle Farben spielenden Panzerhemden und Helmen sprengten um den Zug herum wie Blige aus

Į

blauen Bolten. Entfernt fprengten Linientofaten von allen Seiten berbei, lagerten fich binter Gichen unb Gebufchen und balb ging bas Reuern gwifchen ibnen und ben ihnen entgegen geschickten Sochlandern an. Die Schuffe knallten und bligten, ba und bort fiel ein Ticherteffe vom Pferbe. Inbeffen mar es ben Borbern gelungen, einen Theil ber Beerben übergufeten, als Staubwolken und Pferbegetrappel ihnen ein nas benbes Gewittet antunbigte, Sechehunbert Sochlanber, von Dichembulat und Ammalat angeführt, wens beten ihre Pferbe, um ben Unfall gurudguschlagen und ben Ihrigen Beit zu laffen, fich und bie Beute ubergufegen. Dhne bie geringfte Ordnung fturgten fie fich mit Gefchrei ben Rofaten entgegen, aber ohne bie Klinten in Bereitschaft ju feben, ober bie Schwerter ju entblogen: bieg ift beim Ifcherkeffen bas Wert bes letten Augenblicks. Nachbem fie gegen zwanzig Schritt ben Rofaten gegenüber maren, ergriffen fie ihre Klinten, schoffen fie im Galoppe ab, marfen fie auf ben linten Arm und jogen die Schwerter; boch die Linientofaten jogen fich gleich jurud, nachbem fie mit einer Salve geantwortet; bie erhitten Sochlanber verfolgten fie und murden Opfer einer von ihnen felbft oft gebrauchten Lift. Die Rofaten lockten fie in die Rabe ber am Walbrande versteckten Jager bes tapfern breis

undvierzigsten Regiments. Wie aus bem Boben muchs ein Quarre hervor, bie Bajonette fentten fich, und ein rafches Feuer überfchuttete bie Unfturmenden. Bers gebens wollten bie Sochlander bas Batbchen gewinnen und die Ruffen im Ruden angreifen; bie berbeieis lende Artillerie entschied ben Rampf. Der erfahrene Dbrift Rogarem, ber Schreden ber Tichetichengen, ein Mann, den fie wegen feiner Tapferfeit eben fo febe fürchteten; als feine Gerechtigkeiteliebe und Uneigens nutigfeit verehrten, leitete bie Bewegungen und ber Erfolg konnte baber nicht zweifelhaft fein. Die Ras nonen weheten die Rauber auseinander und bie Rars tatichen ereilten die Fliehenden. Die Rieberlage mar fård)terlid). Brei Ranonen befetten bas Borgebirge, in beffen Rabe fich die Efcherkeffen in's Baffer fturge ten: fie bedecten faft ben Kluß. Die Kartatichen fielen brullend in die schaumenden Fluthen und nach iebem Schuffe malten fich einige Pferbe mit ben gugen nach oben und ertrantten ihre Reiter. Es mar herggerreißend gu feben, wie die Bermundeten fich an die Schwange und Gefchirre frember Pferbe anhefteten, fie in ben Abgrund jogen und fich nicht retteten: wie Die Ermatteten bas fteile Ufer ju erklimmen ftrebten, ausgleiteten und bie unerfattliche Tiefe fie verfchlang. Die Leichen ber Erschlagenen schwammen zwischen Salb= Marlinsti, I. 7

Lebenden und blutige Streifen schlängelten sich auf dem weißen Schaume; der Dampf wälzte sich über dem Terek, und in der Ferne bligten die schneebedetten, umwölkten Gipfel des Kaukasus auf das Schlachtfeld. Oschembulat und Ammalat fochten wie Berzweifelte; zwanzig Mal zurückzeworfen und zwanzig Mal wieder anfallend, erschöpft aber nicht besiegt; mit einem Hunsbert der Kühnsten schwammen sie über den Fluß, ließen die Pferde aneinander binden, und singen vom andern Ufer zu seuern an, um die zurückzebliebenen Reiter wo möglich zu beden. Damit beschäftigt, bemerkten sie zu spät, daß fast in ihrem Rücken Kosaken übersgesetzt und sie abgeschnitten waren. Mit Freudengesschrei wurden sie von den Russen umringt. Ihr Versberben war unvermeiblich.

- Nun, Dichembulat! fagte ber Bed zum Rasbardiner: unser Schicksal geht zu Ende! Thue Du, was Dir gutbunkt, ich ergebe mich nicht lebend. Eher sterbe ich burch die eigene Rugel, als durch den schmachs vollen Strick.
- Glaubst Du etwa, erwieberte Dichembulat, baß meine Arme fur Ketten geschaffen? Bewahre mich Allah vor Fesseln! Die Russen können meinen tobten Körper binben, abet meine Seele ... niemals, niesmals! Bruber! Kameraben! rief er ben Uebriggeblies

benen zu: bas Glud hat uns verrathen, boch ber Stahl verrath nicht: wir wollen unfer Leben ben Giauren theuer verkaufen! Nicht ber ist Sieger, wem bas Felb bleibt: aber ber, wer ben Ruhm hat, und ben Ruhm erwirbt, wer ben Tob ber Gefangenschaft vorzieht!

— Wir wollen sterben! und rühmlich sterben! riefen alle aus, stießen die Dolche ihren Pferden zwisschen die Rippen, damit sie den Feinden nicht zur Beute werden, bildeten aus ihnen eine Art Wall, lasgerten sich hinter demselben, und waren bereit, die Unfallenden mit Blei und Stahl zu begrüßen.

Den Kosaken war die zu erwartende hartnackige Gegenwehr nicht unbekannt; sie sammelten sich daher auf einem Punkte, sich zum Schlage vorbereitend ... Kanonenkugeln sielen vom entgegengesetzen User zwisschen die furchtlosen Hochlander; manchmal platte eine Granate, und überschüttete sie mit Erde und Splitztern; doch das verwirrte sie nicht, sie versteckten sich auch nicht und stimmten nach ihrer Sitte einen schrecklichsmelancholischen Todtengesang an, indem sie nach der Reihe Couplet auf Couplet erwiederten.

## Tobtengefang.

Chor.

Uns Ruhm! Dem Feinde Todesruh! Allah — ha, Allah — hu!

Erfter Balbdor.

Mabchen, bem Gebirg entsproffen, Beint und fingt bas Tobtenlied: Erst wenn's lette Blei verschoffen Bom Kaufasus ber Krieger zieht. hier tont uns in Schlaf zu wiegen Statt Schalmeien, die Kanone laut; Und um's dunkle Auge wird uns sliegen Nabensittich statt dem haar der Braut! O, Kinder! vergest nicht die heimischen Sitten,

Zweiter halbchor.

Madden, was foll's Beinen taugen! Eure Schwestern, schone Houris, Neigen Kuhnen ihre Flammenaugen, Führen ein sie in das Paradies! D, Brüder! benket unfrer bei dem Becher: Ein freier Tob ift jeder Schande Rächer!

Erfter Salbchor.

Brausend, doch vergänglich ist die rasche Frühlingsquelle! Glammend, aber schnell vorbei des Wetterleuchtens Helle! D, meine Mutter! meiner Seele Licht, D, leg' Dich schlafen, lösch' die Flamme aus! Umsonst Dein altes Aug' ermüde nicht, Und sitze ruhlos nicht, vor Deinem Haus; Erwarte nimmer, daß zu Deinem Herd Aus weiter Fern' Dein Sohn zum Mahle kehrt. Nimmer ihn zu finden glaube

Auf ben Felsen, in bem Thal: Er schläft in ber Steppe Staube, Und entzwei ift herz und Stahl!

3meiter Salbcor.

Meine nicht, Mutter! Deiner Liebe Glut Schwellt mir bas herz zu wilder Luft, Und drinnen kocht, als Löwenblut Die Milch ber treuen Mutterbruft; Nie hat der Bergbewohner Plan Dein kühner Sohn verrathen: In wilder Schlacht, auf fremdem Plan Fiel er, würdig der Bater Thaten: Aber sein Blut wird zum Segen dem Lande, Draus unverwelkende Blumen blühen; Die Kinder umschlingen des Ruhmes Bande, Den Feinden wird furchtbare Rache erglühen!

Chor.

D, Brüber! ein Gebet noch fprecht; Dann fturzt mit ben Dolchen in's Gefecht! Und brecht fie ab in der Ruffen Bruft . . . Ueber Leichen schreitet der Rühne mit Luft! Uns Ruhm, dem Feinde Todesruh! Alla — ha, Allah — hu!

Bon einer unwillfurlichen Anbacht ergriffen, horchsten bie Sager und Rofaten auf die schrecklichen Tone ihres Gefanges; aber endlich wiberhallte ein lautes Hurrah von beiben Seiten.

Die Ticherkeffen sprangen mit einem Geheule auf, schoffen zum letten Male ihre Flinten ab, zerbrachen sie bann an ben Steinen, und fturzten sich mit ben Dolchen auf die Ruffen. Die Abrecker banden sich, um nicht im Gebrange getrennt zu werben, mit ihren Gurteln an einander, und warfen sich so in's Gemehel: es war furchtbar, alles siel unter ben russischen Bajonetten.

— Bormarts, mir nach, Ammalat Beck! schrie ber rasende Oschembulat, sich zum letten Male in's Gefecht sturzend. Bormarts! für uns ben Tob bie Freiheit!

Aber Ammalat horte nicht mehr ben Ausruf: ein Kolbenschlag von hinten auf ben Kopf streckte ihn zu Boben, ber bestet war mit Erschlagenen, und von Blut überstromte.

## Künftes Rapitel.

Brief bes Obriften Werchowski an feine Braut. Aus Derbent nach Smolensf.

Im October.

Zwei Monate — es ift balb gesagt! zwei Jahrhunzberte — froch Dein Brief an mich, theuerste Marte! In dieser Zeit hat der Mond zwei Mal seinen Lauf um die Erde vollbracht. Du glaubst es nicht, Geliebte, wie schwermuthig mir das Leben erscheint ohne Dich, trot Deiner lieben Briefe. Bor dem Thore begegne ich den Kosaken, mit Herzensbeben erbreche ich das Siegel, mit Entzücken kusse ich die Zeilen, von Deiner lieben Hand geschrieben, von Deinem reis nen Herzen eingeslößt, mit gieriger Freude verschlinge ich den Brief mit den Augen... in der Minute din ich glücklich, din ich außer mir. Doch kaum habe ich den Brief zusammengesaltet, plagen mich schon wieder unruhige Gedanken... Das ist Alles herrlich, denke ich, aber all' dieß ist gewesen, und ich will wissen,

was jest geschieht. Ist sie gesund? Liebt sie mich noch wie früher?... Wird bald, balb die selige Zeit kommen, wo weber Zeit noch Raum uns trennen! Wann werden die Ausbrüche unserer Liebe nicht mehr auf der Post erkalten, oder im Gegentheile, wann werden die Briefe nicht mehr von Liebe glühen, die schon vielleicht jest erkaltet!! Berzeihe, verzeihe mir, Theuerste! fortwährend schwarze Gedanken, Symptome der Trennung. Herz an Herz — glaubt der Bräutis gam an Alles; in der Ferne — zweiselt er an Allem.

Du besiehlst mir, das heißt Du wunscheft, daß ich Dir mein Leben Tag für Tag, Stunde für Stunde beschreibe . . . Was ware das für eine grämliche, langs weilige Chronik, wenn ich mich dazu entschlösse! Du weißt recht gut, boses Weib, daß ich ohne Dich nicht lebe; warum also mich zwei Mal die Qualen der Trennung erdulden lassen! Mein Leben ist nichts als — die Spur einer Kette auf unfruchtbarem Sandboden. Der Dienst allein, der, wenn er mich nicht zerstreuet, mich wenigstens ermüdet, kurzt mir in etwas die Zeit. In ein für die Gesundheit tödtliches Klima und in eine Gesellschaft geworfen, die alles Gemuth erstickt, habe ich unter meinen Kameraden Leinen gesunden, der meine Gedanken begreifen könnte, unter den Assach beite.

Alles, was mich umgibt, ift so wild ober beschrante, baß Rummer und Aerger sich meiner bemachtigt. Eher lockest Du Feuer aus einem mit Gis geschlagenen Steine, als Unterhaltung aus meinem hiesigen Leben. Doch Dein Wunsch ist mir ein Heiligthum, und ich will Dir baher einen kurzen Abris ber letten Woche liefern: sie ist wenigstens mannigsaltiger als die frühern.

Ich glaube Dir ichon mitgetheilt zu haben, bas wir mit bem General-en-Chef von einem Buge nach Abufcha gurudgefehrt. Wir hatten bas Unfrige gethan; Schach = Ali = Chan floh nach Perfien; wir . . . brann= ten eine Menge Dorfer nieber; verbrannten Beu und Getreibe, verzehrten bie Sammel ber Aufruhrer, und als enblich ber Schnee bie Unbesiegten bie unerfteig= lichen Gipfel zu verlaffen zwang, fie fich unter's Joch beugten und Geiffeln ftellten, zogen wir uns in die Festung Burnaja jurud. Bon ba follte bas Beer bie Winterquartiere beziehen, barunter auch mein Regiment bas Stabsquartier in Derbent. Um anbern Tage wollte der General-en-Chef von uns Abschied nehmen, um fich zu einem andern Buge an ber Linie zu begeben. Es hatte fich baher bei bem vergotterten Felbheren mehr Besuch als gewohnlich versammelt. Aleris Petrowitsch trat aus bem Belte, um mit uns ben Thee einzunehmen. Wer fennt fein Geficht nicht

nach bem Portrate? — Doch ber kennt Jermolow nicht, wer ihn nach bem tobten Bilbe beurtheilen wollte. Es scheint mir, baß kein Gesicht mit einem solchen Wechsel bes Ausbrucks begabt ist, als bas seinige! Wenn man seine in ber Riesensorm ber Antike gebilbeten Züge betrachtet, benkt man unwillkürlich an die Zeiten ber romischen Größe. Von ihm hat nicht umsonst der Dichter gesagt:

Kliche, Ifchetichenze — es blist bas Schwert Des rachenben Gottes burch's Thal; Als Kartatichenhagel fein Obem verheert, Sein Wort als ein Wetterstrahl!

Auf ber buftern Stirn' 3hr gelagert feht Die blutigen Schlachtengeschicke . . . Gr blieft hin — und ber Sturm ber Bernichtung meht Auf ben Wint von bes Gelben Blide!

Man muß seine Kaltblutigkeit in ber Stunde ber Schlacht sehen, und bann wieder an einem Audienztage zuschauen, wie er die Asiaten bald mit orientatischen Blumen überschüttet, bald ihre feine Arglist mit einer Bemerkung über den Haufen wirft. Bergebend verbergen sie ihre falschen Borhaben in die geheimsten Herzenbfalten: sein Blick verfolgt, zerreißt sie und erzah, was sie in Jahren zu unternehmen gedenken. Dann begrüßt er wieder freundlich und offen seine

tapfern Offiziere, und durchschreitet gleich barauf mit majestätischer Würde die Reihen der in Grussen angelangten Civilbeamten. Es ist komisch zu sehen, wie alle die, deren Gewissen nicht rein, erröthen und erblassen, wenn er seinen durchbohrenden langsamen Blick auf sie richtet — man glaubt es deutlich zu sehen, wie vor den Augen des Schuldigen die genommenen Rubel, und vor seinem Gedächtnisse alle seine Schurkereien schweben; man sieht, welche Bilder des Arrests, der Untersuchung, Berurtheilung und Strafe seine Eine bildungskraft ihm in der Zukunst entsaltet.

Doch Niemand versteht so sehr als Jermolow bas Berbienst mit einem Blicke, mit einem Lächeln auszuzeichnen, die kühne That mit einem Worte zu belohnen, bas vom Herzen kommt und zum Herzen geht — wahrlich, gebe uns Gott unser ganzes Leben lang unter einem solchen Felherrn zu bienen!

Doch wenn es interessant ist, ihn im Dienste zu sehen, wie angenehm ist's erst geradezu in seiner Gesellschaft zu sein, in welche jeder, der sich durch Rang, Tapferkeit oder Geist auszeichnet, Zutritt hat. Da gilt kein Rang und keine Borschrift: jeder sagt und thut was ihm gefällt, denn die Gesellschaft besteht nur aus Solchen, die denken und thun wie es sein soll. Aleris Petrowitsch scherzt mit allen wie ein Ramerad,

belehrt wie ein Bater: er fürchtet nicht, daß er das durch verliere, daß man ihm so nahe ift.

Wie gewöhnlich, las ein Abjutant beim Thee laut Denkwürdigkeiten aus Napoleons italienischem Feldzuge vor — diesem Heldengedichte der Kriegskunst, wie Sermolow diesen Zug nannte. Man wunderte sich, beurtheilte, stritt. Die Bemerkungen des Aleris Petrowitsch waren hellstrahlend und von durchgreisender Wahrheit.

Darauf folgten anmnaftische Spiele: Laufen, über's Keuer fpringen, Bersuchung ber Leibestrafte auf mannigfaltige Beife. Die Aussicht und ber Abend maren unenblich reizend: bas Lager war an einer Seite Tarfis aufgeschlagen. Ueber ihm Schwebt die Festung Burnaja (bie Sturmifche), binter welche die Sonne unterging; hinter einem Felfen ftand bas Saus bes Schamchalen, am fleilen Gebirgsabhange lag bie Stadt, bas Lager umgurtenb, und endlich gegen Often die unabfebbare Blache bes tafpifchen Meeres. Tatarifche Bede, ticherteffische Sauptlinge, Rofaten von verschiebenen Fluffen bes weiten Reugenlandes, Geiffeln aus vielen Gebirgegegenden ichwebten zwischen ben Offizieren vorbei. Uniformen, Pangerhembe und Gebirgstrachten maren malerisch unter einander gemengt; Gefange und Dufit tonten im Lager, und Solbaten, die Muben ftolz auf bie Seite gerudt, spazierten haufenweise im hintergrumbe. Alles feffelte burch ben bunten Unblid, überrafchte burch Mannigfaltigfeit, erfreute burch bie Frifche und die Kraft bes friegerischen Lebens.

Der hauptmann Bekowitsch ruhmte fich, bag er mit bem Dolde einem Buffel ben Ropf abhaue\*), und fogleich murben zwei Paar biefer etwas plump gebilbeten Thiere vorgeführt. Man wettete, firitt, zweifelte: ber Sauptmann lachelte, fcmang mit ber linken Sand einen Riefenbold - und bas gehornte Saupt fiel zu ben Fugen ber verwunderten Buschauer. Aber auf die Berwunderung folgte der Bunfch, es felbft zu versuchen: Alles haute zu - boch umsonft. Im Gefolge bes Aleris Petrowitsch waren viele fraftige und muthige Ruffen und Uffaten - boch bagu reichte die Kraft allein nicht aus.

- Rinder feib Ihr, Rinder! fagte Jermolom, fand auf - und ließ fein Schwert bringen, bas nicht gwei Mal Schlagende wie er zu fagen pflegte. Man fchleppte ben ungeheuern, fchweren Gabel herbei, und

<sup>\*)</sup> Bochft fomifch ift ber Unglaube ber Europäer, bag man mit bem Dolche ben Ropf herunterhauen fonne : man braucht nur eine Boche in Affen ju leben, um fich bom Gegentheile gu überzeugen. Der Dolch wird in ber erfah= renen Sand gur Art, jum Bajonette und gum Schwerte.



Aleris Petrowitsch, wie sehr er auch seiner Kraft vertraute, untersuchte zuerst die Schneide, gleich wie Ulyssus in der Odyssee den Bogen, den Niemand zu spannen vermag, mit Del noch geschmeidiger machte. Drei Mal schwang Jermolow den Sabel in der Luft, und bevor man sich's versah, drang der Buffelkopf mit den Horsnern in die Erde. Der Hieb war so rasch und sicher, daß der Rumpf des Thieres einige Augenblicke auf den Füßen stehen blieb und dann langsam zur Erde gleitete. Alles brach in einen Schrei der Berwunderung aus. Aleris Petrowitsch betrachtete kaltblutig, ob der einige Tausende kostende Sabel. keine Scharte bekommen, und schenkte ihn als Zeichen der Erinnerung dem Hauptmann Bekowitsch.

Wir flusterten noch unter einander, als beim General ein Offizier der Linienkosaken erschien, mit einem Rapport des Obersten Rozarew, der an der Linie geblieben. Nachdem Alexis Petrowitsch den Bericht durchzgelesen, erheiterte sich seine Stirne: Rozarew hat die Hochlander tuchtig getrumpft, sagte er zu uns. Die Taugenichtse haben einen Ueberfall gewagt, die Linie durchbrochen, ein Dorf geplundert — aber nicht nur die Beute wieder eingebüßt, sondern alle sielen als Opfer ihrer Tollkühnheit. Nachdem er den Essaul (Kosakenhauptmann) ausstührlich befragt, ließ er die Gefanges

nen herbeifuhren, die man bewußtios gefunden und bie nun wieder zu fich gekommen. Funfe wurden vorgeführt.

Eine Bolke flog um bas Geficht bes Genes rals, als er fie erblickte, bie Augenbraunen zogen fich zusammen, bie Mugen funkelten. Schurken! fagte er ihnen. Ihr habt brei Mal geschworen nicht zu rauben, und habt brei Dal Guern Schwur gebrochen. Was fehlt Euch? Wiefen? Beerden? Beschübung Beiber? Nein, Ihr wollt von ben Ruffen Belohnung für den Namen der Friedlichen und von den Ischerteffen Beuteantheil, indem Ihr fie in unsere Dorfer führt und zusammen plundert! Man hange fie! fagte er ftreng, man hange fie an ihren eigenen biebischen Pferbeschlingen. Es merbe gelooft; ber Bierte fei frei. - bag er feinen ganbeleuten ergable, bag ich fomme fie lehren Wort halten und nach meiner Urt fie friebe lich machen.

Die Bergbewohner murben abgeführt.

Es blieb nur noch ein tatarischer Beck, und wir richteten jest erst unsere Ausmerksamkeit auf ihn. Es war ein junger Mann von ungefahr 23 Jahren, von ungewöhnlicher Schönheit und schlank wie der Apoll von Belvedere. Er verbeugte sich leicht vor dem Ges, neral, als dieser zu ihm trat, lüstete etwas die Mütze, und nahm dann wieder seine stolze, kaltblutige Stellung.

an; auf feinem Gesichte war eine unerschütterliche Erzgebung in sein Geschick zu lefen.

Jermolow blidte ihm ftreng in's Auge, aber fein Beficht veranderte fich nicht, er fentte nicht die Augenwimpern.

- Ammalat Beck, fagte endlich Alexis Petrowitfch: Denkft Du baran, baß Du ein ruffifcher Umterthan? Daß Du ben ruffifchen Gefeben unterliegst?
- Ich konnte es nicht vergeffen, antwortete der Bed: wenn ich in ihnen Schut meiner Rechte gefumben, ftande ich nicht hier als Schulbiger.
- Undankbarer Knabe! erwiederte der General: Dein Bater, Du selbst kriegten gegen die Russen. Geschähe dies unter der persischen Herrschaft: von Deiv ner ganzen Familie ware kein Stäubchen zurückgeblieden; doch unser Kaiser war so großmuthig, daß er, statt der Strafe, Dich mit einer Herrschaft beschenkte. Wie hast Du diese Gnade vergolten? Mit geheimem Murren und offenem Aufruhr! Das ist wenig: Du nahmst auf, und verbargst einen verschworenen Feind Russlands, Du erlaubtest ihm vor Deinen Augen einen russischen Offizier verratherisch umzubringen! Bei alle dem, wenn Du Dich selbst ergeben, ich hatte Dir verziehen, Deiner Jugend, Euerer Sitten wegen. Doch Du stohst in die Berge, hast an den russsischen Gränzen Dein

Unwesen getrieben, wurdest geschlagen, und machtest bann wieder einen Ueberfall mit Dichembulat. Weist Du, welches Schicksal Dich erwartet?

- Ich weiß es, antwortete Ammalat = Bed falt= blutig : man wird mich erschießen.
- Nein, der Tob durch eine Kugel ist ein zu ebler Tob für einen Räuber, rief erzürnt der General aus. Ein Wagen mit den Deichseln nach auswärts und ein Zaum um den Hals das ist ein Dein würdiger Lohn.
- Es bleibt fich gleich wie man ftirbt, wenn nur rafch, erwiederte Ummalat: ich bitte nur um eine Gnabe, mich nicht burch's Gericht zu martern, das ift ein breifacher Tob.
- Du bift einen hundertsachen werth, frecher Bube! boch ich verspreche Dir, daß es nach Deinem Willen geschehe, morgen bist Du nicht mehr. Das Kriegsgericht versammle sich, sagte ber General sich an ben Obristen seines Stads wendend. Die Sache ist klar, die Beweise auf der Hand, alles kann baher in einer Sigung vor meiner Abreise beendet werben.

Er winkte mit ber Hand, und ber Schulbige wurde hinausgeführt.

Das Schickfal bes schönen Junglings hatte alle Maxlineti. I.

gerührt. Alle flufterten von ihm, alle bebauerten ihn um fo mehr, ale feine Mittel vorhanden waren ihn zu retten. Jeder begriff die Nothwendigkeit der Strafe für boppelten Berrath, jeder kannte ben unverander lichen Willen bes Aleris Petrowitsch bei fo augen scheinlichen Berbrechen, und barum magte niemand fur ben Ungludlichen ju bitten. Der Rommanbirende war ben übrigen Theil des Abends ungewöhnlich finfter; bie Gafte gingen zeitig aus einanber. 3ch ent fchloß mich fur ihn ju bitten - vielleicht, bachte ich, erbitte ich irgend eine Erleichterung. Ich jog ben Borhang bes innern Beltes gurud und trat gang leife gu Aleris Petrowitsch. Er faß allein, mit beiben Armen auf ben Tifch gestütt, auf welchem ber von ihm gleich in's Reine gefchriebene, aber noch nicht beenbete Bericht an ben Raifer lag. Aleris Detrowitsch kannte mich noch vom' Rulmer Schlachtfelbe aus. hier mar er mit mir jiemlich vertraut, mein Besuch mar ihm also keine Neuigkeit. Bebeutungs: voll lachelnb, fagte er:

— Ich febe, ich febe, Eustach Iwanowitsch, Du willst Dich an mein herz stehlen! Gewöhnlich trittst Du zu mir wie eine Batterie ein, und jest schleichst Du kaum auf den Zehen — das ist nicht umsonst; ich bin versichert, Du willst fur Ummalat bitten!

- Sie haben es errathen, antwortete ich, nicht wiffend, womit ich anfangen follte.

!

- Sete Dich also und sprechen wir bavon, sagte er; bann schwieg er einige Minuten und begann freundschaftlich:
- 3ch weiß, bag man mir nachfagt, bas Leben ber Menfchen fei fur mich ein Spielzeug, ihr Blut nur Baffer. Die graufamften Eroberer verbargen un= ter perfonlicher Barmherzigkeit ihren Blutburft. Gie furchteten bas gehafige Gerucht, indem fie verhafte Thaten vollbrachten — ich habe mir mit Kleiß einen folden Ruf geschaffen, mit Absicht mich mit Schretfen umgeben. Ich will und muß durch meinen Da= men ficherer unfere Grangen bemahren, ale es die Reftungen und gezogenen Linien vermogen, mein Wort muß fur bie Uffaten ficherer, unvermeiblicher Tob fein. Den Europäer tann man überzeugen, befchamen, burch Sanftmuth ruhren, burch Bergeihung feffeln, durch Mohlthaten an fich knupfen; all bieß ift fur ben Affaten ein unzweifelhaftes Beichen ber Schmas the, und gerade aus Menschenliebe behandle ich fie fo unerbittlich graufam. Gine Binrichtung bewahrt hunberte von Ruffen vor bem Untergange und Taufende Muselmanner vor Verrath. Eustach Iwanowitsch! viele werben meinen Worten feinen Glauben fchenken,

bem jeber verbirgt angeborene Grausamkeit und perfonliche Rache hinter ben Ausslüchten ber Nothwewbigkeit... Jeber spricht mit einer Gefühlsgrimasse: wahrlich, ich wollte herzlich gern vergeben, aber beurtheilen Sie selbst: barf ich benn? — Was ist hernach bas Geseh? Wo ist ber allgemeine Nugen? — Ich sage dieß nie; man sieht kein Thranchen in meinen Augen, wenn ich Todesurtheile unterschreibe, aber mein Herz überstromt von Blut!

Aleris Petrowitsch war gerührt; er schritt einige Male bewegt burch's Belt, sette sich bann und fuhr fort:

- Tros bem war mir die Pflicht zu strafen noch nie so schwer wie heute. Wer, wie ich, zwischen den Assaten sich herumgetrieben, der hat natürlich aufgeshört an Lavater zu glauben und betrachtet ein schönes Gesicht wie einen Empfehlungsbrief; aber der Blick, das Auftreten und der Anstand dieses Asiaten hat auf mich einen umgewöhnlichen Eindruck gemacht; er thut mir leid:
- Gin großmuthiges Berg ift ber befte Leiter ber Bernunft, fagte ich.
- Das herz bes Felbherrn muß vor bem Berftande in Reih und Glieb stehen, mein lieber Freund. Naturlich, ich kann Ummalat vergeben, aber ich

muß ihn verurtheilen. Daghestan wimmelt von Feinsben Rußlands, trot ben Bersicherungen ber Ergebens heit; selbst die Tarken sind bereit, beim ersten Winde sich von den Gebirgen zu stürzen; man muß diese Retten durch Strafen zerhauen und den Tataren zeis gen, daß alle gleich vor dem russischen Gesehe. Bers gebe ich Ammalat, allsogleich werden die Berwandten der früher Bestraften das Gerücht verbreiten, daß Jermolow den Schamchal fürchtet.

Ich bemerkte, bag bie Achtung vor feiner ausges behnten Berwandtschaft einen gunftigen Ginfluß aufs Land ausüben werbe. Befonbers ber Schamchal . . .

— Der Schamchal ift ein Asiate, unterbrach mich Alleris Petrowitsch: er wird froh fein, daß dieser Pratetenbent auf die Schamchalwurde in's Elpsium sich auf ben Weg gemacht. Uebrigens bekummere ich mich wenig barum, die Wunsche seiner Vewandten zu errathen oder zu befriedigen . . .

Da ich fah, daß er schwante, bat ich ihn bringender.

— Lassen Sie mich für breie Dienste thun — fagte ich: — geben Sie mir bieses Jahr keinen Urslaub, nur schenken Sie biesem Jünglinge bas Leben. Er ist jung und Russand kann noch in ihm einen treuen Diener sich erwerben. Großmuth ist nie verzgebens.

Mleris Petrowitich fchuttelte ben Ropf.

— Ich habe schon viele Undankbare gemacht, sagte er: boch es sei: ich vergebe ihm — und nicht halb: bas ist nicht meine Art. Ich danke Dir, daß Du mir beigestanden, gut zu sein, um nicht schwach zu sagen. Aber bente an mein Wort: Du willst ihn zu Dir nehmen — traue ihm nicht, erwärme nicht die Schlange am Herzen.

Ich war fo froh über ben Erfolg, daß ich, bem Generale dankend, sogleich in's Zelt lief, in dem Ammalat=Beck gefangen saß. Drei Soldaten um= gaben ihn, in der Mitte des Zeltes brannte eine Lasterne. Ich trete ein — der Gefangene liegt auf dem Mantel: über das Gesicht fließen Thranen. Er hörte mich nicht: so vertiest war er in seinen Gedanken: wer verläßt gerne das Leben! Ich war überglücklich, daß ich ihn in dieser bittern Minute erfreuen konnte.

- Ummalat, fagte ich: Allah ift groß, und ber Sarbar gnabig er fchenkt Dir bas Leben!
- Der entzückte Züngling sprang auf, wollte sprechen, aber ber Athem stockte in der Brust — boch ploglich bebeckte der Schatten des Zweifels sein Gesicht.
- Das Leben! sprach er ... Ich begreife biefe Großmuth. Ginen Menschen in einem engen Thurme ohne Licht und ohne Luft schmachten laffen, ober ihn

in den ewigen Winter, in die nie dammernde Nacht schicken; ihn lebendig in die Eingeweide der Erde bes graden, ihm nicht nur den Willen, zu handeln, nicht nur die Bequemilichkeiten des Lebens, sondern selbst die Mittel rauben, sich mit seinen Blutsfreunden von seinem traurigen Geschicke zu unterhalten; ihm nicht nur das Klagen, sondern selbst das Murren vor den Winden zu verbieten — dies nennt Ihr leben, und dieser endlosen Folter rühmt Ihr Euch, als einer unserhörten Großmuth! Saget dem General, daß ich ein solches Leben nicht mag, daß ich ein solches Leben verachte.

— Du irrst, Ammalat, erwiederte ich: Dir ist ganz vergeben: Du bleibst berfelbe, der Du früher gewesen; herr Deiner Guter und Deiner handlungen — hier ist Dein Schwert. Der General ist versichert, daß Du von nun an es nur für die Russen ziehen wirst. Ich biete Dir nur eine Bedingung an: bleibe so lange bei mir, bis das Gerücht von Deinem Ere eignisse sich verliert. Ich werde Dich wie einen Freund, wie einen Bruder behandeln.

Dieß überraschte ben Affaten, Thranen fturzten ihm aus ben Augen.

- Die Ruffen haben mich besiegt! rief er aus: Bergeiht, Dbrift, daß ich von Guch Allen fchlecht

bachte. Von nun an bin ich ein treuer Diener bee rufssschen Kaisers, ein treuer Freund ber Russen wit Seele und Schwert... mein Schwert, mein Schwert! rief er aus, seine kostbare Klinge streichelnd: mögen biese Thranen bas russische Blut und die tatarische Naphta\*) abwaschen! Wann und womit kann ich für's Leben, für die Freiheit abbienen?

Ich bin versichert, Du bewahrst für mich, theure Marie, für diese That einen Deiner süßesten Küsse. Immer großmuthig fühlend und handelnd, ergöße ich mich an dem Gedanken: Marie wird mich dafür lozben! Aber wird es geschehen, Geliebte? Das Schickssal ist uns eine Stiefmutter. Der General hat mir den Urlaub verweigert, und ich ärgere mich nicht, obzgleich es mich sehr betrübt; mein Regiment ist in einer schrecklichen Zerrüttung; außerdem ist mir das Bauen neuer Kasernen und die Ansiedlung der verheiztatheten Compagnien übertragen. Verreise ich auf einen Monat, geht Alles dunt durch einander. Ich bleibe: doch was kostet dieses Opfer meinem Herzen!

Wir find ichon feit brei Tagen in Derbent. Um=

<sup>\*)</sup> Der Schwärze wegen und um fie vor Roft zu bes wahren, rauchern und schmieren die Tataren ihre Klingen mit Raphta.

malat wohnt bei mir. Er schweigt, gramt sich, ift menschenscheu, aber tros bem unenblich anziehenb. Er spricht gut Russisch; ich halte ihn an, lesen und schreisben zu lernen. Er hat eine ungewöhnliche Fassungsstraft; mit ber Zeit hoffe ich aus ihm einen hochst liebenswürdigen Tataren zu machen.

(Das Ende des Briefes hat mit unferm Gegen= fande nichts gemein.)

Bruchstid aus einem anbern Briefe bes Obriften Berchowsti an seine Braut, nach einem halben Jahre.

Aus Derbent nach Smolenst.

. Dein Liebling Ammalat, meine theuere Marie, wird fich balb gang ruffifigiren. Die tatarifchen Beds betrachten gewöhnlich als ben erften Grad ber Aufelarung ben Genuß bes Beine und bes Schweinefleisches: ich habe im Gegentheile querft Ummalate Geift aufe gutlaren gefucht. Ich zeige und beweife ihm, mas in ihren Gebrauchen fchlecht, mas in ben unfern gut; ich erklare ihm bie weltlichen und ewigen Wahrheiten. Ich lefe mit ihm, erwecke in ihm die Luft zu fchreis ben, und febe nun mit Bergnugen, baß er nun fur bie Letture und fur's Schreiben leibenschaftlich geworben. Ich fage: leibenschaftlich, weil jeber Bunfch, jebe Laune bei ihm brennenbe, unbezahmte Leibenschaft. Es ift bem Europäer fcmer fich vorzustellen, ober gar gu begreifen, ben Ungeftum ber ungezügelten, ober beffer gefagt, ber entzügelten Leibenschaft bes Afiaten, bei

ţ

welchem von feiner Rindheit an ber Bille allein bie Grange feinet Bunfche mar. Unfere Leibenschaften find Sausthiere, und wenn auch wilbe Thiere, jeder falls gezahmte, bie man am Stricke bes Unftanbes tangen gelehrt, mit einem Ringe in ber Rafe, mit beschnittenen Rlauen; im Oriente find die Leibenschafz ten frei wie die Dieger und Lowen. Es ift intereffant, Ammalate Geficht zu betrachten, wie es ergluht bei iebem Widerfpruche, wie bie Augen flammen bei jedem Streite; boch taum fuhlt er feinen Kehler, fo errothet er, erbleichet und ift bereit zu weinen. Ich bin ichulbig, fagt er: verzeihe mir, tachffurum bam giticht (vernichte bie Schulb) vergeffe, bag' ich schulbig ges mefen, und Du mir verziehen! Er hat ein feelengutes Dera, aber es ift bereit zu entbrennen vom Connenlichte wie vom Sollenfunten. Die Natur beschentte ihn mit Allem, um ein Mann im moralischen und phpfifchen Ginne ju fein, aber bie Boltsvorurtheile und bie vernachlaffigte Erziehung haben Alles gethan, um biefe Naturgaben ju verftummeln, ju verunftalten. Sein Berftand ift ein Gemifch aller moglichen Ungleich= formigfeiten, ber fraufeften Bebanten unb ber gefuns Manchmal faßt er ungemein rafch beften Begriffe. bie abstraftesten Gegenstanbe, wenn man fie ihm vins fach erklart, und nicht felten fest er fich hartnadig ben nachsten, augenscheinlichsten Wahrheiten entgegen, barum, weil die ersten für ihn völlig neu, und die andern durch seine frühern Religionsbegriffe und Eindrücke verrückt worden. Ich sange an zu glauben, daß es viel leichster neu gufzubauen, als Altes zu flicken.

Doch warum ist unfer Ammalat bekummert und gerftreut? Er macht bedeutenbe Fortschritte in Allem, mas nicht folgerechtes Nachbenten, ftufenweife Ent= wicklung forbert; wenn aber ber Gegenstand weite Kolgerungen berührt, gleicht fein Berftand einem furgen Gewehre, bas rafch, ficher und fraftig, aber nicht weit tragt. Ift's aber benn wirklich bie Schuld feines Bers standes? Ift nicht feine Aufmerkfamkeit von etwas Anberm angezogen? . . . Bei einem Alter von 23 Jahren ift biefes Unbere leicht zu errathen. Manchmal bort er, wie es scheint, meinen Erzählungen aufmert fam gu, - ich verlange eine Antwort, und er ift wie aus ben Wolken gefallen; manchmal überrasche ich ibn, wie Thranen ftrommeife fein Untlit berabrollen - ich rebe ihn an - er hort und fieht nicht. In ber vorigen Nacht entschwebte oft seinem Munde im unruhigen Schlafe bas Bort: Seltanet, Seltanet! (Macht, Macht!). Rann wirklich bie Berrich= fucht ein fo jugendliches Berg martern? Dein, nein: eine andere Leibenschaft bewegt bie Seele Ammalats,

wiegelt seine Bernunft auf ... Kann ich an ben Symptomen ber gottlichen Krankheit — ber Liebe zweiseln! Er ist verliebt; er ist leibenschaftlich verliebt; aber in wen? Dh, ich will's erfahren! ... die Freundschaft ist neugierig wie ein Frauenzimmer.

## Sechstes Rapitel.

Fragmente aus Ummalat=Beck Tagebuch. Aus bem Tatarifchen überfest.

... Schlief ich bis jest, ober phantasire ich nur im Schlase? ... Diese neue Welt heißt also Gebante!
... Eine herrliche Welt! Du warst lange für mich trub und vernichtet, wie die Milchstraße, die, sagt man, aus tausenden blinkenden Sternen zusammengesset ist! Es scheint mir, ich trete auf dem Berge der Erkenntniß aus Finsterniß und Nebel ... jeder Schritt eröffnet mir einen weitern Gesichtskreis ... meine Brust athmet freier, ich blicke der Sonne in's Auge ... ich schaue nach abwarts — die Wolken ziehen unter meinen Füßen! ... Aergerliche Wolken! ... Auf der Erde laßt ihr uns den Himmel nicht sehen, vom Himmel hullt ihr die Erde ein!

Ich wundere mich, baß die allereinfachsten Fragen: warum und wie mir fruber nie in den Ropf ge-

fommen? Die gange Gotteswelt mit Allem mas auf ihr Gutes ober Bofes, fpiegelte fich in meiner Seele, wie im Meere: nur mußte ich bavon eben fo viel als bas Meer, als ber Spiegel. Im Gebachtniffe hatte ich Bieles bemahrt, boch wozu biente es mir? Begreift benn ber Falte, warum man ihm eine Rappe über bie Augen gieht? Begreift benn bas Pferb, marum man es befchlagt? Begriff benn ich, warum an einem Orte Berge, am andern Steppen unumganglich nothwendig? Da emiger Schnee und bort Sandmeere? Wozu bie Sturme nothig und bie Erdbeben? Und Du endlich, über Alles munders barer Menfch! Die tam mir ber Gebante, Dir gu fole gen von Deiner auf bem Nomabenbundel aufgehange ten Wiege bis zu ben prachtvollen Stabten, wie ich feine gefehen, und von benen ich nach bem blogen Geruchte entzückt! . . . Ich gestehe, baß ich schon von bem Umschlage bes Buches gefesselt, wenn ich auch bie geheimnifvollen Buchstaben nicht begreife ... boch Werchowski lockt mich nicht bloß zur Erkenntniß, er gibt mir auch Mittel fie mir eigen zu machen. bie junge Schwalbe mit ber Mutter, versuche ich mit ihm die neuen Flugel ... Die Weite und Sohe erregten mein Erstaunen noch, erschreckten mich aber nicht mehr. Es kommt bie Beit, wo ich bie Lufte burchfliege! . . .

... Bin ich benn gludlicher, feitbem Werchoweli und fein Buch mich benten lehren? Gin rafches Pferb, ein gutes Schwert, eine gut treffenbe Flinte freuten mich fonst wie ein Rind. Jest, ba ich ben Borgug bes Berftandes vor bem Rorper tenne, ericheint mir meine frühere Prablerei als Schube und Reiter lacherlich, wenn nicht erbarmlich! Lobnt es, fich einem Berte meiben, in bem ber lette breitschultrige Rucker mich befiegen fann? . . . Ift's ber Muhe werth, Ruhm und Glud in der Ruhnheit zu suchen, die jede Bunde, jeder ungeschickte Sprung Dir rauben tann? Man bat mir biefe Rinderklapper entriffen; boch womit hat man fie vertauscht? . . . Dit neuen Bedurfnissen, neuen Bunfchen, die felbst Allah nicht zu befriedigen, zu ftillen vermag. Ich hielt mich fur eine wichtige Perfon: ich bin nun von meiner Richtigkeit überzeugt. Kruber begann hinter ber Erinnerung an meinen Grofvater und Urgrofvater fur mich bie Nacht ber Bergangen: beit, mit ihren Sagen und Traumereien ber Ueberlieferung ... ber Raukafus Schloß meine Welt ein, aber ich schlief rubig in biefer Kinsternis. Ich glaubte in Daghestan bekannt zu fein - ber Gipfel ber Beruhmtheit. Bas nun? Die Geschichte bevolkerte bie frühere Leere mit Bolkern, bie fich an Ruhm gegenfeitig ubertrafen, mit Belben, bie bie Rationen burch

ihre Tugenden in Erstaunen sehten, zu benen wir uns nie zu erheben vermögen. Und wo sind sie? Halbverz gessen, verwesen sie im Staube der Zeiten. Und was weiter? Die Erdbeschreibung lehrte mich, daß die Taztaren ein Erdenwinkelchen einnehmen, daß sie bedauernswerthe Wilde im Bergleiche mit den europäischen Nastionen, und daß von ihrer ganzen Verfassung, nicht nur von ihren Parteigängern, Niemand etwas weiß, und auch nicht wissen will! Lohnt's der Mühe, ein Licht unter Mürmern zu sein? Braucht man den Verstand anzustrengen, um sich von dieser bittern Wahrheit zu überzeugen?

Welchen Nugen habe ich von ber Kenntniß ber Naturkrafte, wenn ich nicht meine Seele umandern, wenn ich nicht meinem Serzen befehlen kann! Sie lehren mich das Meer bezwingen und ich kann die Thranen nicht zuruckhalten! . . . den Blig vom Dache ableiten, und ich kann meinen Gram nicht abschütteln!! War ich denn durch die Gefühle nicht genug unglucklich, um noch Gedanken wie Habichte herbeizurufen! Wie viel gewinnt denn der Kranke, wenn er weiß, daß seine Krankheit unheilbar! . . . Die Qualen meiner hoffnungsvollen Liebe sind schäfer, mannigkaltiger geworden, seitdem meine Vernunft ausgeklatter.

Marlinsti. I.

Dein, ich bin ungerecht. Die Lefture furst mir bie wie Winternachte langen Stunden ber Trennung. Werchowski perschaffte mir bamit, bag er mich lehrte auf bem Papiere bie vorbeifliegenden Gedanken festzuhalten, eine mahre Bergenserquidung. Ein Mal fige ich mit Seltaneten und zeige ihr biefe Seiten, auf welchen ihr Name ofter, ale ber Name Allahe im Koran vorfommt ... Da ift die Chronif meines Bergens, werde ich ihr fagen . . . Schau hicher: an biefem Tage habe ich bies von Dir gebacht - in biefer Racht habe ich Dich fo im Traume gefehen! Nach biefen Blattern fannst Du wie nach einem diamantenen Rosenfrang meine Ceufger, meine Thranen um Dich gablen. D meine Liebe, Theuere! Du wirst mehr als ein Mat uber meine wunderbaren Phantafien lacheln; fie werben unfern Gefprachen für lange, Nahrung geben! . . . Doch werbe ich bei Dir ber Vergangenheit mich noch erinnern, Bauberin? . . . Nein, nein . . . bann wird Alles vor und um mich verschwinden, außer ber vorhandenen Seligfeit : mit Dir vereint ju fein! Die wird mein Gemuth gluben und leuchten! ich werde wie die Sonne am himmel fchweben! Bergeffen ne= ben Dir, ift fuger als die hochfte Weisheit!

Ich lefe Gefchichten von Liebe, von ben Reigen ber Frauen, vom Berrathe ber Manner, und nicht eine nahert fich nur meiner Seltaneta an Schonheit ber Seele und bes Rorpers, nicht einem von ihnen gleiche ich felbft. Ich beneibe bie Liebensmurbigfeit und den Berftand ber Bucherliebhaber: aber wie welf, wie kalt ist ihre Liebe! Es ift bas Licht des Monbes, bas auf bem Gife fpielt! Wo haben bie Guropaer biefes leere Gefchwat bergenommen, biefen Gefang ber Marktnachtigallen, biefe in Bucker eingemachten Blumen? Ich fann nicht glauben, baf Leute flam= mend lieben tonnen; und von ihrer Liebe fo rebfelig plaudern, wie ein gemiethetes Mageweib um ben Berftorbenen. Gin Berichwender ichuttet feine Schafe in Saufen vor bem Winde auf; ber Liebhaber bewahrt fie, liebkoft fie und verbirgt fie am Bergen!

Ich bin jung — und frage: was ist Freundschaft? Ich habe an Werchowski einen zärtlichen, aufrichtigen, fürsorgenden Freund — und ich bin ihm nicht Freund! Ich fühle es, ich werfe es mir vor, daß ich seine Freundschaft nicht erwiedere, wie ich soll, wie er es verdient: aber liegt es in meinem Willen? . . . In meiner Seele ist für Niemanden Raum als für Sel-

taneten; mein herz tennt tein anderes Gefühl, als bie Liebe.

Dein, ich kann nicht lefen, ich kann nicht begreifen, mas mir ber Dberft erklart! . . . 3ch habe mich felbst betrogen, indem ich mir eingebildet, bag mir bie Leiter bes Biffens erfteigbar . . . Ich bin erichopft auf den erften Stufen, verliere mich bei ber erften Schwierigkeit, verwirre bie Saben, fatt fie ab: zumickeln, giebe, reife - und meine Boute befchranft fich auf wenige Abschnibel. Die Berficherungen bes Dbriften nahm ich fur eigene Fortschritte . . . Wer ober mas verhindert biefe Fortschritte? . . . mas bas Glud und bas Unglud meines Lebens bilbet : Die Liebe In Allem, überall febe und bore ich Seltaneten, und oft nur fie. Gie von meinen Gedanken entfernen, wurde ich als Gottesentweihung betrachten; boch wenn ich auch wollte, konnte ich ben Entschluß nicht ausführen. Rann ich leben ohne Luft? Und Geltaneta ift meine Belt, meine Luft, mein Leben, meine Geele!

<sup>...</sup> Meine hand zittert, mein herz hammert im Bufen ... Wenn ich mit meinem Blute schriebe, es wurde bas Papier verbrennen. Seltaneta! Dein Bild verfolgt mich schlafenb und machenb. Der Ge-

banke an Deine Reize ist fur mich noch gefährlicher als ihre Nabe! Der Gebanke, baf ich fie vielleicht nie besigen, beruhren, ja nicht ein Mal feben merbe, verfenet mich in eine furchtbare Ungft : ich verschmachte und mochte zugleich rafend werden!... Ich febe im Geifte jeden Bug Deines lieben Untliges, jede Stellung Deines schlanken Leibes . . . und biefes Fugchen - bas Siegel ber Liebe, und biefer Bufen - ber Granat der Seligkeit! ... Die Erinnerung an Deine Stimme macht die Seele erbeben wie eine Saite, die bereit ift ju fpringen durch einen hohen Ton . . . Und Dein Ruß! Ein Ruß, in bem ich Deine Seele trant! . . . er schuttet Rofen und Rohlen auf mein einsames Lager . . . ich verbrenne! bie heißen Lippen schmachten nach der Labung Deiner Liebkofung; die Urme wollen Deinen Leib umschlingen, Deine Rnice berühren! . . . D, komme . . . fliege herbei . . . daß ich fterbe vor Genuß, wie ich jest vor Langeweile fterbe! . . . .

Der Oberst Werchowski munschte wo möglich Ummalat zu zerstreuen, und kam auf ben Ginfall, eine Sberjagd, die beliebte Beschäftigung ber Daghestaner Beck, zu veranstalten.

Auf einen Aufruf kamen gegen zwanzig Becks mit

ihren Nuckern zusammen. Jeber wollte fein Glud versuchen und mit feiner Ruhnheit prahlen.

Der graue Dezember beschüttete schon die Spisen ber umliegenden Berge mit dem ersten Herbstschnee. Auf den Straßen Derbents lag schon hier und da ein Eisklumpen, aber dichte Schmuhwogen wälzten sich noch über das schadhafte Pflaster. Träge bespülte das Meer die hart am Ufer liegenden alten Thurme. Durch den Nebel horte man den Flügelschlag eines Zuges großer und kleiner Trappen; eine lange Reihe witber Gänse flog schnatternd durch die Lüste: Alles sah düster und murrisch aus; selbst das unerträglich dumme Gesbrüll der mit Reisholz beladenen Esel glich einer Klage um das schone Wetter. Aeltliche Tataren saßen am Warkte, die Nasen in Pelze hüllend.

Doch eben ein solches Wetter lachelt die Jager an. Raum hatten die Mullahs jum Morgengebete gerufen, als ber Obrist mit einigen Offizieren, mit ben städtischen Becks und Ammalat durch ben Koth ritten, ober besser gesagt, schwammen.

Sich norblich wenbend, verließen sie bie Stadt burch bas mit Eisen beschlagene Hauptthor (Rurchtjar= Rapi). Die nach Tarki führende Straße ist arm an Aussichten: rechts und links Obstgarten, dann ein weiter Gottesacker, und gegen das Meer zu, feltene Weinberge. Doch die Aussicht von dieser Borstadt aus ist bei weitem erhabener, als die vom Suben. Ernes sieht man auf Felsen die Kasernen des Kurinisschen Regimentes, und an beiden Seiten der Straße liegen in malerischer Unordnung ungeheure Steinblode, durch die Kraft des Wassers von den Berghohen losgerissen und hinabgewälzt.

Der mit Reif bedeckte Wald wurde in ber Rahe von Wellikent immer bichter, und mit jeder Werst wuchs bes Obristen Gefolge durch sich anschließende Beglars und Ugalars\*).

Die Klappern wurden linker hand in Bewegung gefett, und balb horte man bas Geschrei ber Treiber, die man aus den umliegenden Dorfern herbestellt. Die Jäger bilbeten eine Linie, manche zu Pferde, andere zu Fuß; balb barauf zeigten sich auch die Eber.

Die schattigen Malbungen Daghestans, reich an Gichen, bienen von Alters her unzähligen heerben wilber Schweine zum Aufenthalte, und obgleich die Las, taren es als Gunde betrachten, biese unreinen Thiere

<sup>\*)</sup> Bar bebeutet bie vielfache Bahl aller hauptworter in ber tatarifchen Sprache; Beglar heißt baher nur viele Becte, Agalar viele Agas. Aus Unwiffenheit nur wenbet man biefe Ausbrude auch in ber einfachen Bahl an.

zu berühren, geschweige ihr Fleisch zu effen, so halten sie es boch für eine murbige That, sie auszurotten; wenigstens lernen sie auf ihnen richtig zielen, und zeigen zugleich ihre Ruhnheit, ba bie Berfolgung bes Ebers mit großer Gefahr verbunden, und viel Runstefettigkeit und Geistesstärke erforbert.

Die aufgestellten Jagerposten nahmen einen großen Raum ein. Die kuhnsten Schützen mahlten sich bie einsamsten Stellen, um mit Niemanden ben Ruhm bes Erfolges zu theilen, und auch beswegen, weil bas Thier gewöhnlich menschenleere Punkte eher auffucht.

Der Obrist Werchowski, auf seine Riesenkrafte und sein sicheres Auge vertrauend, drang weit in's Dickicht und blieb auf einem Rasenplatchen stehen, das viele Ebersspuren zeigte. Ganz allein, an den Rumps einer abzgebrochenen Eiche gelehnt, erwartete er seine Beute. Rechts und links von ihm sielen Schüsse; manchmal strich in der Ferne zwischen den Baumen ein Eber vorbei; endlich hörte man den Knall einer Windbuchse, und bald darauf zeigte sich ein Eber von ungewöhnzlicher Eröße, welcher über den grünen Rasen wie eine Kanonenkugel aus dem Laufe slog.

Der Oberst legte an: bie Augel pfiff und ber verwundete Gber hielt ploblich an, wie aus Verwunderung; boch bieß bauerte nur einen Augenblict; er warf fich mit Buth auf die Seite des Schuffes: seine blus tigen Saare Schaumten, feine Augen brannten, und mit einem Geheul fturgte er auf feinen Reind los. Doch Werchowski blieb gefaßt, und martete bis er nabe war; zum zweiten Male fpannte er ben Sahn . . . es ging nicht los! bas feuchtgeworbene Pulver brannte Bas blieb bem Jager übrig? Er hatte nicht ein Mal einen Dolch im Gurtel. Flieben mar vergebens; in ber Mahe wie absichtlich fein einziger bik fer Baumstamm, nichts als ber verdorrte Rumpf ber neben ihm liegenden abgebrochenen Eiche. Werchowski marf fich auf ihn, als bas einzige Mittel ber Rettung. Doch faum war er ungefahr zwei Ellen boch geklet: tert, ale ber Cher mit feinen Sauern an ben Baumftrunt fchlug: ber Strunt frachte vom Schlage und von ber an ihm hangenden Raft . . . Bergebens verfuchte es Werchowski an ber mit Gis überzogenen Rinbe weiter zu flettern: feine Urme glitschten, er glitt her= unter, und bas Thier verließ ben Baum nicht und benagte ihn mit seinen Scharfen Sauern gang nabe an ben Rugen bes Jagers . . . Mit jedem Momente ermartete Werchowski bag er zum Opfer falle, und feine Stimme erschalte vergebens in ber oben Umgebung ...

Mein, nicht vergebens!

Pferbegetrappel ward gehort und Ummalat = Bed

sprengte wie ein Verzückter mit erhobenem Schwerte herbei. Als ber Eber ben neuen Feind erblickte, stürzte er sich ihm entgegen, aber ein Seitensprung des Pferzbes entschied ben Kampf; ein Schlag Ammalats warf ihn zu Boden.

Der errettete Werchowski umarmte feinen Freund, boch diefer hieb im Jahzorn noch immer auf bas er= schlagene Thier los.

- Ich kann bie unverdiente Dankbarkeit nicht annehmen, antwortete er endlich, sich der Umarmung bes Freundes entziehend. Derfelbe Sber zerriß vor meinen Augen einen Tabasseraner Beck, meinen Freund, als er, nachdem er einen Fehlschuß gethan, einen Fuß in den Steigbügel setze. Ich wurde wuthend, als ich das Blut des Kameraden sah, und jagte dem Sber nach. Das Dickicht brachte ihn mir aus dem Gesicht, bald hatte ich ihn ganz verloren, da führte mich Allah hierher, dieses verstuchte Thier zu erlegen, als es schon bereit war, das edelste Opfer zu treffen, Sie, meinen Wohlthater.
- Jest sind wir quitt, geliebter Ammalat! erwähne nicht mehr bas Alte. Heute noch rachen wir uns mit den Jahnen an diesem scharsschneibigen Feinde für unsern Schreck. Ich hoffe, Du wirst Dich nicht weigern, das verbotene Fleisch zu effen, Ammalat?

— Und felbst Champagner barauf zu trinken, Oberst. Dhne Mahomet zu erzurnen, harte ich lieber meine Seele im schaumenden Weine ab, als im recht- glaubigen Baffer.

Die Alapperjagd hatte sich auf die andere Seite gewendet; in der Ferne horte man das Schreien und Arommeln der jagenden Tataren; von Zeit zu Zest sielen Schusse. Dem Obristen wurde ein Pferd vorzgeführt; er sah wohlgefällig auf den in zwei Theile zerhauenen Eber, klopste Ummalat auf die Schulter und sagte: ein meisterhafter Hieb!

- In ihm brudte fich meine Rache aus era wiederte biefer: und die Rache eines Uffaten ift fcmer!
- Du haft gefehen und erfahren, Ammalat, sagte fanft ber Obrift: wie sich die Ruffen, d. h. die Christen rachen; so fei Dir dieß nicht jum Borwurfe, aber zur Lehre!

Beibe fprengten ber Poftentette gu.

Ammalat = Bed war ungewöhnlich zerstreut: er antwortete entweber gar nicht, ober ganz verkehrt auf Werchowskis Fragen, neben bem er ritt, und schauete auf alle Seiten. Der Obrist glaubte ihn als leibensschaftlicher Jäger mit ben Spuren bes Wildes besschäftigt, ritt baher bavon und ließ ihn allein. Endslich erblickte Ammalat, ben er so ungebulbig erwar-

tete: ihm fprengte entgegen sein Milchbruber Safir= Ali, ganz mit Koth besprüßt, auf einem bampfenden Rosse. Mit Ausrufungen und Begrüßungen sprangen sie von den Pferden und brückten sich in die Arme.

- Und Du warst bort, Du hast sie gesehen, mit ihr gesprochen? rief Ammalat aus, seinen Kaftan abswerfend, und vor Hast feuchend. Ich sehe es an Deinem Gesichte, bas Du gute Nachrichten mitgesbracht, ba hast Du mein neues Oberkleib dafür. \*) Leben sie, sind sie gesund, lieben sie mich noch wie früher?
- Laß mich nur zu mir kommen! erwiederte Safür = Uli. Laß mich nur frei athmen! Du haft fo viele Fragen gestellt, und ich selbst habe so viele Auftrage, daß sie einander brangen wie die Weiber an den Thüren der Moschee und die Schuhe zerreißen. Erstlich war ich nach Deinem Wunsche in Chunsach. Ich schlich mich so leise hin, daß ich keine Orossel auf dem Wege erschreckte. Sultan = Uchmet = Chan ist gesund und zu Hause. Er erkundigte sich nach Dir, schütz telte bedeutend mit dem Kopse, und frug, ob Du nicht

<sup>\*)</sup> Es ift ein bei ben Tataren unausweichlicher Branch, bem Berfunder einer angenehmen Botichaft fein Oberfleib von ben Schultern zu ichenfen.

einen Spinnroden brauchtest, um Derbenter Seibe aufzuwideln? Die Frau bes Chans schickt Dir tschoch Selamim (viele Gruße) und eben so viele füße Ruchen. Ich habe sie alle wegwerfen muffen, sie waren alle zerbröckelt. Surchai=Chan, Nuzal=Chan...

- Der Teufel hole sie alle zugleich!... Wie be- findet sich Geltaneta?
- Uh so; endlich berührte ich das Suhnerauge am Herzen. Seltaneta, mein Theuerer, ist schon wie der gestirnte Himmel; die Morgenröthe sah ich an diesem Himmel aber nur dann, wenn ich von Dir sprach. Sie warf sich mir fast an den Hals, als ich ihr in Geheim die eigentliche Ursache meiner Reise ente hüllte. Ich ladete die Kameellast Deiner Grüße ab, versicherte, daß Du aus Liebe zu ihr kaum noch arhemest, die Arme... brach in Thranen aus.
- Theuere, liebe Seele! was trug fie Dir fur mich auf?
- Frage lieber mas fie nicht aufgetragen! Ich follte fagen, baß feit Du verreif't, fie felbst im Traume nicht froh gewesen; baß Winterschnee ihr auf bem Herzen liege, und nur bas Wiebersehen bes Theuern ihn als Frühlingssonne allein zu schmelzen vermöge... Uebrigens, wenn ich bas Ende ihrer Aufträge und Du

bas Ende meiner Berichte erwarten follten — famen wir beibe nach Derbent, mit grauen Barten. Bei alledem jagte sie mich fast fort, eilig fagend: sie wolle, daß Du keinen Augenblick an ihrer Liebe zweisfeltest!

- Unschätbares Mabchen!... Du weißt es nicht, ja ich selbst vermag es nicht auszudrücken, welche Sezligkeit es fur mich, mit Dir vereint zu fein, welche Qual die Trennung!
- Eben das ist's, Ammalat; sie langweilt sich stark, daß sie ihn nicht sehen kann, den sie zu sehen nie mude wurde, und sagt: kann er denn nicht auf einen Tag, auf eine Stunde, auf eine Minute nur hinüberkommen!
- Nur einen Blick auf sie zu werfen, bann bin ich zu sterben bereit!
- Ei, Du wirst Luft zu leben bekommen, wenn Du sie nur fiebst! Sie ist nicht so wild wie fruher, aber immer noch so lebhaft, baß bas Blut in Wallung gerath beim blogen Anblicke.
- Sagtest Du ihr, warum ich ihren Willen und meinen heißesten Wunsch nicht in Erfüllung bringen kann?
- Ich ergahlte ihr fo viele Mahrchen, daß Du geglaubt, ich mare ber Dofbichter ber perfischen Schachs.

Seltaneta weinte, wie eine Gebirgsquelle nach dem Regen.

- Marum sie zur Verzweiflung bringen! Es kann jest nicht fein, das heißt ja noch nicht unmöglich für immer. Kennst Du das weibliche Herz, Safir=Uli: das Ende der Hoffnung ist für sie das Ende der Liebe!
- Du saest Worte in den Wind, Dichannim (meine Seele). Die hoffnung ist bei den Liebenden ein endloser Anauel. Bei kaltem Blute glaubt man seinen eigenen Augen kaum, der Berliebte aber glaubt selbst an Phantome. Ich glaube Seltanata wurde hoffen, daß Du aus dem Grabe zu ihr kamst, gesschweige aus Derbent.
- Womit ift bieses Derbent besser als mein Grab! Nicht damit, baß das Herz die Verwesung fühlt, ohne ihr entrinnen zu konnen? hier ist nur mein Leichnam: die Seele ist weit, weit!
- Es scheint, Dein Verstand geruht auch nicht selten, wer weiß wo herumzuspazieren, geliebter Ummalat. Warum gefallt's Dir bei Werchowski nicht? Du bist frei und zufrieben: geliebt wie ein jungerer Bruber, gehatschelt wie eine Braut. Es ist mahr, Deine Seltaneta ist liebenswurdig, aber auch ber Obrist ist's.

Darf man benn nicht ber Freundschaft ein wenig Liebe jum Opfer bringen?

- Thue ich benn das nicht, Safir : Ali? Ach, wenn Du wüßtest, was mich dieß kostet: es ist als ob ich mein Herz in Stucken risse. Die Freundschaft ist ein herrliches Gefühl, aber sie erset die Liebe nicht.
- Wenigstens kann sie ben Liebhaber troften, ihm vielleicht gar beistehen. Sprachst Du je von Deiner Liebe mit bem Obristen?
- Ich konnte mich nicht bazu entschließen. Die Worte ersterben mir auf den Lippen, wenn ich's verssuche. Er ist so vernünftig, daß ich mich schäme, ihn mit meinem Unsinn zu langweilen; er ist so gut, daß ich seine Geduld nicht zu mißbrauchen wage. Die Wahrheit zu sagen, forderte er durch seine Offenherzigkeit die meinige heraus. Denke ein Mal, er ist seit seiner Kindheit in ein Frauenzimmer verliebt, mit der er auswuchs, und hatte sie sicher geheirathet, wenn man ihn nicht aus Versehen auf die Liste der im Kriege mit den Firengen Gefallenen gesetzt. Seine Braut weinte, und, wie es sich von selbst versteht, wurde verheirathet. Er fliegt indessen in seine Heismath und sindet seine Geliebte als die Frau eines Andern. Was glaubst Du, daß ich bei einem solchen

Ereignisse gestan? Ich hatte meinen Dolch in die Brust bes Raubers gestoßen ... sie, wenn auch an's Ende der Welt entführt, um nur eine Stunde, einen Ausgenblick sie zu besißen... oder wenigstens in der Rache Ersat für mein zertrümmertes Glück gefunden! Nichts von all' dem geschah. Er erfuhr, daß sein Nebenbuhster ein guter und würdiger Mann. Er hatte die Kaltblütigkeit sich mit ihm zu besreunden, hatte die Geduld, oft mit seiner frühern Braut zusammen zu sein, und weder durch Wort noch durch That seinen Freund zu verrathen.

- Ein seltener Mann, wenn dieß teine Sage! erwiederte Safir = Ali gerührt: ein fester Freund!
- Aber was für ein ruhiger Liebhaber! Doch das ist noch wenig. Um beibe Gatten vor dem Leumunde zu bewahren, nahm er auf dem Kaukasus Dienste. Vor Kurzem starb zu seinem Glücke oder Unglücke sein Freund und Nebenbuhler: Was nun? Du glaubst, daß er sich beeilte rasch nach Rußland zurückzukehren? Nein, der Dienst hielt ihn zurück. Der Kommandizrende sagte ihm einige Worte, versicherte ihm, daß er hier noch für ein Jahr unumgänglich nöthig, und er blieb, seine Liebe dem Papiere anvertrauend. Kann ein solcher Mann bei aller seiner Gute meine Leidenschaft begreifen! Bei dem sind wir so verschieden an Jahrarlinsti. I.

ren, an Begriffen! Sein unerreichbarer Berth ertaltet meine Freundschaft, halt bie Offenherzigfet in Banden!

- Du bist ein großer Sonderling, Ammalat: Du liebst Werchowski nicht, weil er mehr als Alle Liebe und Vertrauen verdient?
- Wer sagte Dir, daß ich ihn nicht liebe . . Ihn nicht lieben, meinen Erzieher, meinen Wohlthater? Kann ich benn, seit ich Seltaneta liebe, Jemandem gram sein? Ich liebe die ganze Welt, die ganze Menschheit!
  - Da kommt nicht viel auf Jeden! fagte Cafir-Ali.
- Ich habe genug, nicht nur eine Welt gu ftillen, nein, fie gu ertranten! erwiederte Um= malat lachelnd.
- Uch fo! Da fehe man, was es bebeute eine Schone ohne Schleier zu fehen, und bann wieber nichts als ben Schleier und bie Augenbraunen zu Gesichte zu bekommen. Du brauchst, scheint es, wie die Urmier Nachtigall\*) einen Rafig, um zu singen.

In einer folden Unterredung begriffen, verloren fich die Freunde in den dichten Wald.

<sup>&</sup>quot;) Das Urmfer Thal ift ber Garten bes traurigen, fleis nichten Berfiens. Im Frühlinge ift es bas Reich ber Ros fen, im herbste ber Weinreben.

## Siebentes Rapitel.

Bruchstud eines Briefes des Obriften Berchowski an feine Braut.

Aus Derbent. Im April.

Fliege herbei, Herz meines Herzens, geliebte Marie! Ergobe Dich an ber herrlichen Fruhlingsnacht Daghesstans. Still und ruhig liegt Derbent unter mir, ahnslich einer schwarzen Lavaschichte, die vom Kaukasusssellund im Meere erkaltet. Ein sanfter Wind wehet mir die Wohlgeruche der blühenden Mandelbaume herzüber, Nachtigallen schlagen abwechselnd in den Klüften, hinter der Festung; Alles athmet Leben und Liebe, und die schamhafte Natur, von diesem Gefühle ersfüllt, hat sich wie eine Braut in einen Nebeldampf gehüllt.

Und wie wunderbar hat sich bas Nebelmeer über bas kaspische Meer gelagert! Die untere Schichte wiegt sich wie ein schwarzes Panzerhemb, die obere erhebt sich wie eine Silberwoge, vom vollen Monde beleuch=

tet, ber fich am himmel wie eine golbene Schaale fortbewegt, und die Sterne umglangen ihn wie verschuttete Tropfen. Jeden Augenblick verandert ber Reflett bes Mondlichtes in ben Nachtbampfen bas Bemalbe, die Ginbildung felbst übertreffend; bald wird man vom Bunderbaren, bald vom Neuen überrafcht. Manchmal Scheint man Selfen an einem wilben Ufer gu feben, und ichaumbebedt ftogen Trummer an baffelbe . . . die Wogen malgen fich im Rampfe, Die Brandung tobt, und wirft Bafferftrahlen in die Sohe; boch langfam legt fich ber Wogensturm, filberne Dal= men erheben fich aus bem Schoofe ber Gluthen, ber Wind bewegt ihre Stengel, fpielt mit ihren langen Blattern - und fie werben ploblich ju Segeln eines Schiffes, bas auf ben luftigen Dzean babingleitet! Du fichst wie es sich schaukelt: Funken regnen auf's Berbeck, die Wellen umfpulen die Rippen . . . boch wo ist's hin? ... wo bin ich felbst? ...

Du glaubst es nicht, Theuere, welch ein sußtrau=
riges Gefühl bas Brausen und der Andlick des Mee=
res in mir erzeugt. Der Gedanke an die Ewigkeit,
an die Unendlichkeit, an unsere Liebe ist davon unzer=
trenntich. Ja, sie ist unbegränzt wie die Ewigkeit.
Ich fühle, meine Liebe stromt aus und umfaßt die
Welt, wie der Ozean mit deu klaren Liebeswellen: sie

ist in und um mir, sie ist mein einziges großes, unsterbliches Gefühl. Ihre Funken erwarmen mich, leucheten mir im Winter ber Bekummernisse, in der Nacht ber Zweifel. Dann liebe ich so heilig, dann glaube und vertraue ich so innig!!!

Du lachelft über meine Phantasien, Freundin und Geliebte meiner Seele! Du munderst Dich über Diese fchwulftigen Phrasen!' . . . beschuldige mich nicht. Mein Geift tann, wie der Bewohner einer andern Welt, bem Scheine bes Mondlichtes nicht wiberfteben . . . er schuttelt ben Grabesstaub und alle Gegenstande erfcheinen bufter und trube. Du weißt übrigens, bag ich nur Dir allein Alles schreibe, mas auf die Scheibe meiner Bauberlaterne, bas Derz, zuruchftrahlt, überzeugt. baß Du mit bem Bergen und nicht mit bem fritlichen Berftande bas Gefagte Dir erklaren wirft. Außerbem wird Dein glucklicher Brautigam im August Dir perfonlich die dunkeln Stellen in feinen Briefen tommen= tiren. Ich kann nicht ohne Entzücken an die Minute unfere Busammentreffens benten! . . . Ich gable bie Sandkörner der Stunden, die uns trennen, ich gable Die Berfte, die zwischen uns liegen. Und so wirst Du in der Mitte Juni in den kaukasischen Babern fein? Und nur die Gistette bes Rautafus wirb unfere flammenden Herzen trennen . . . Wie nahe und boch wie unermeflich fern werden wir von einander fein! D, wie viele Jahre meines Lebens gabe ich darum, die Stunde unseres Wiedersehens naher zu rucken! Unsere Seelen sind so lange verlobt . . . warum bis nun nicht vereint? —

Rein, Ummalat ift verschwiegen und mißtrauisch. Es ist nicht meine Schuld. Ich weiß wie schwer es ift Gewohnheiten zu brechen, die mit der Muttermilch und ber heimatheluft eingesogen wurden. Der bar= barifche Despotismus Perfiens, ber fo lange Aberbid-Schan beherrschte, erzog in ben tautafischen Tataren bie niedrigsten Leidenschaften und ließ bie verachtungsmur= bigften Rante als ehrenhaft erscheinen. Und konnte es mohl anbere fein bei einer Regierung, gegrundet auf ben Uebergang bes allgemeinen Despotismus zum besondern, wo felbst - die Gerechtigkeit nur verftoblen trifft, wo der Raub ein Vorrecht ber Gewalt? Mache mit mir, mas Dir gefallt, nur erlaube mir mit ben Riedrigern zu machen, mas mir gefallt, bas ift bie affatifche Regierung, affatifcher Chraeix und ihre Mo-Daher ift Jeber gewohnt, ba er fich immer ralitåt. swischen zwei Feinden befindet, feine Gedanken wie fein Gelb zu verbergen. Darum muht fich Jeder ab, vor bem Machtigen zu heucheln, um burch ihn zur

Macht zu tommen und ben Reichen zu überliften, um bei ihm etwas zu erpressen durch Druck ober falsche Unklage. Darum fagt ber hiefige Tatar kein Wort und thut feinen Schritt umfonft, er fchenet feine Gurte, wenn er nicht die Aussicht hat bafur ein Gegengeschenk zu erhalten. Grob bis zur Frechheit mit Sebem, ber feine Macht befitt, liegt er im Staube vor bem Range und vor der vollen Tafche. Er überhauft mit Schmeicheleien, bietet fein Saus, feine Rinder, feine Seele an, Alles um nur burch Worte von sich etwas Laftiges zu entfernen, und wenn er wirklich einen Dienst erzeigt, so geschieht es sicher aus Berechnung. In Geldangelegenheiten (bas ift bie schwächste Seite ber Tataren) ift ein Dukaten ber Stein bes Unftofee : man kann fich kaum eine Ibee machen, wie erpicht fie auf Bewinn find! Die Urmenier haben einen taufendmal niedrigern Charafter, aber bie Tataren übertreffen sie fast an Berkauflichkeit und Gewinngier . . . et c'est tout dire. Es ift baber nicht zu verwundern, daß Ummalat, von feiner Rinds beit an folche Beispiele vor fich sehend, wenn er auch bie feinem eblen Blute angeborene Abneigung vor alles Gemeine in sich bewahrt, boch die Berftochtheit angenommen, ale eine unentbehrliche Bertheidigungemaffe gegen offene Bofewichter und geheime Uebelwollende?

Die heiligen Banbe ber Bermanbtichaft eriffiren fcft für ben Uffaten nicht. Der Cohn ift ber Selave fei: nes Baters, ber Bruber fein Nebenbuhler. Man bat fein Bertrauen zu feinem Rachften, weil man uber baupt niemandem traut. Giferfucht auf bie Frauen und Berbacht geheimer Rachstellungen erflicht Bruberliebe und Freundschaft. Der Knabe, von ber Stlavenmutter erzogen, bem bie Liebkofungen bes Baters unbekannt, fchließt fich naturlich in fich felbft ein und verbirgt fich vor feinen Rameraden; er ift faft von ber Geburt an barauf hingewiesen, fich um nichts als um feine Perfon zu befummern. Mit bem erften Klaume am Rinne schließen fich fur ihn alle Thuren umb alle Bergen: Die Manner betrachten ihn von ber Seite, die Frauen flieben ihn wie ein wilbes Thier, und bie erften, unichulbigften Bergeneregungen, bie erfte Stimme ber Menfchlichfeit, bas erfte Erwachen ber Natur . . . find ichon Berbrechen vor ben aberglaubischen Muselmannern. Er magt nicht fie bem Bluteverwandten, bem Freunde gu entbeden . . : felbft weinen fann er nur in Gebeim.

All bieses führe ich als Entschuldigung Ammalats an, geliebte Marie: anderthalb Jahre lebt er nun mit mir, und noch hat er mir nicht entdeckt, wen er liebt, obgleich er leicht sehen konnte, daß ich nicht aus leerer Reugierde, sondern aus herzlicher Theil= nahme die Geheimnisse-seines Herzens erfahren wollte. Endlich erzählte er mir Alles und das bei folgender Gelegenheit.

Geftern ritten ich und Ummalat jum Bergnugen aus. Wir verließen die Stadt und bestiegen nach Weften die Berge, immer hoher und hoher, bis wir un= bemerkt in ber Nahe bes Dorfes Relik maren, mo man ichon die Mauer fieht, welche einst Verfien vor ben Einfallen ber hinter ben tautafischen Bebirgen berumwandernden Steppenvolker Schutte. Der Derbenter Chronifichreiber (Derbent= Mame) fchreibt ben undenkbaren Bau biefer Mauer einem Isfendiar gu: bas ift ber Ursprung ber Sage, welche biefes Bauwert Istendar, b. i. Alexander dem Großen gufchreibt, ber nie in biefen Begenben gewefen. Der Ronig Ru= fcbirman entbectte diefe Mauer wieder, verbefferte fie und stellte Bachter bei ihr auf. Gie murbe in ber Kolge nicht mehr reparirt, verfiel baher auf's Neue, und ift jest mit emigen Baumen vermachfen. blieb ber Glaube, daß diese Mauer fich vom kafpi= schen bis zum schwarzen Meere erstreckte\*), ben Rauka=

<sup>\*) 3</sup>ch bin überzeugt, bag bie faufafifchen Thore ber Aleten, bie eifernen Thore ber ruffifchen Gefchichteschreiber fic

fus durchschneibend, Derbent als die außersten eifernen Ehore, und Darjal als die mittlern habend: boch das ist mehr als zweifelhaft im Ganzen, wem auch unbestritten im Einzelnen. Ihre Ueberreste sind weit in den Bergen zu sehen, und nur durch Kluste unterbrochen. Doch von der Militärstraße zum schwarzen Meere zu durch Mingrelien sind keine Spuren vorhanden.

3ch betrachtete mit Reugierbe biefe ungeheure, burch

nicht in Derbent, fonbern in Darial (Dal = el - ein fcmas ler Weg, ein Engpag) befanden. Dag bie öftlichen Sifto: rifer Derbent mandmal Temir=Rapi nennen, beweift noch nichts: fie murbigten zwanzig andere Stadte besfelben Damens; und beut' ju Tage fennt niemand in gang Affen. trot ber Grablungen ber fich immer wieberholenben Reifenben, Derbent unter ber Benennung ber eifernen Plining beschreibt Darjal febr genan. Brofop fpricht von faspischen Thoren, meint aber barunter augenscheinlich Darjal und nicht Derbent. Endlich flüchtete fich ber Bolowger Chan, nachdem er von Monomach gefchlagen wurde, burch bie eifernen Thore in bas Land ber Abchafen, folglich burch Darjal und nicht burch Derbent, ba burch Letteres unmoglich nach Abchasien zu kommen. Die grufinischen Chronifenschreiber ichreiben bie Erbauung bes Darjaler Schloffes Mirwan, bem Könige Darjale ju; Profop läßt biefe Chre bem Alexander, Cohn Philipps!!!

Thurme noch mehr befestigte Mauer, und bewunderte Die Große ber Alten felbst in den unfinniasten Despotenlaunen, eine Große, welche die jegigen weibischen Beherricher bes Oftens im Gebanken, gefchweige in ber Durchführung, nicht ju erreichen fich erfühnen. Die Munder Babylons, ber See bes Moris, die Phramiden der Pharaonen, die enblose Berschanzung Chi= na's, und biefe Mauer, erbauet an wilden, menfchenleeren Orten, auf ben Soben ber Bergrucken, an ben Tiefen ber Rlufte - find Beugen bes eifernen Riefenwillens und ber unbegrangten Macht ber fruhern Ros nige. Beber Beit noch Erberschutterungen konnten bas Wert bes vermoberten Menschen gerftoren, und funftaufend Sahre haben die Ueberrefte des verschollenen Alterthums nicht zu vernichten, zu gertreten vermocht. Diefer Ort erweckte in mir noch andachtigere Bebanten . . . Ich irrte auf bie Spuren bes großen Deter, ich bachte mir ben Grunder, ben Bilbner bes jungen Reiches, auf diefen Trummern ber hinfalligen Reiche Affens, aus beren Mitte er Rufland herausgeriffen und mit feinem gewaltigen Urme nach Europa ge= malgt. Welches Feuer leuchtete bamale in feinem von ber Sohe bes Raukasus hinabgeworfenen Ablerblicke! Welche geniale Gedanken bligten in feinem Beifte auf, welche beilige Gefühle hoben die Belbenbruft!

Das erhabene Geschick bes Baterlanbes entfaltete fich vor feinen Mugen; im Spiegel bes tafpifchen Deeres fah et bas Bilb bes funftigen Wohlergebens Ruflands, von ihm gegrundet, von feinem blutigen Schweiße befruchtet. Nicht leere Eroberungen, nur ber Gieg uber bas Barbarenthum, nur bas Seil ber Menich: beit mar fein Biel. Derbent, Bafa, Aftrabat: bas find bie Ringe ber Rette, mit ber er ben Raufafus um: folingen, und ben Sandel Indiens mit Rufland an-Enupfen wollte. Halbgott bes Morbens! Du, ben bie Natur geschaffen, um bem Stolze bes Menschen gur fchmeicheln, und zugleich burch bie unerreichbare Grofe in Bergweiflung ju bringen! Dein Schatten ift vor mir auferstanden, groß und hellstrahlend, und ber Bafferfall ber Beiten hat fich vor Deinem Tritte in Schaum aufgeloft! \*) Berftreut und fchweigenb ritt ich weiter.

<sup>&</sup>quot;) Die Tataren ermahnen Beter mit Ehrfurcht. Das Bimmer, bas er in ber Festung Derbent im hause bes Chans bewohnte, wurde gang unverandert erhalten, bis erft bie Ruffen es umgestalteten, und selbst die Fenner nicht schonten, an welchen er sich am Meere ergötte. Beter ließ hier ben Major Turful zurud, ber ben Beinbau vervolltommnete; jest gibt's in Derbent nicht ein Mal leidlichen Cflig.

ļ

Ì

Ì

Die taufafische Mauer ift an ber Nordseite mit behauenen Quaberfteinen umfleibet, Die gerabe und fest auf Ralt aufliegen. Manche Binnen find noch unverfehrt; aber schmacher, in die Spalten und Riffe ges fallenet Camen hat burch bie ihm entsproffenen Baum= wurzeln die Steine auseinandergeriffen und im Bereine mit bem Regen gange Maffen getrennt: auf ben Erum= mern erheben fich Gichen und Granaten. Der Abler bauet fich fein Neft im Thurme, ber einft mit Rriegern gefüllt mar, und auf bem icon feit Jahrhunberten falten Berbe lagen frifche Gebeine milber Biegen, von Schakalen hieher geschleppt. Muf einem Punkte verschwinden gang die Spuren ber Ruinen, und fommen bann wieder aus bem Grafe und Balbe jum Borfcheine. Nachdem wir fo ungefahr brei Berft geritten, erreichten wir die Thore, und ritten an ber fublichen Seite burch eine mit Moos überzogene und mit Gebufch verwachsene Bolbung. Raum hatten wir ba amangia Schritte gemacht, als wir hinter einem arofen und hohen Thurme plotlich auf feche bewaff= nete Dochlander fliegen, bie allen Merkmalen nach zu ben rauberischen Banben ber freien Tabaffaraner ge= borten. Sie lagen im Schatten neben ihren weibenben Pferben. Ich entfette mich und bachte nun erft, wie unvernunftig ich gehandelt, mich fo weit von Derbent ohne Bebedung zu wagen. Rasch zurückzureiten, war burch die Steine und Gebusche unmöglich; mit sechs Bagehalsen kampfen, ware verzweiselt gewesen; ich griff indessen nach der Sattelpistole; doch Ammalat kam mir zuvor, indem er leise sagte: Greifen Sie nicht zur Waffe, ober wir sind verloren.

Die Rauber sprangen, wie sie uns bemerkten, auf, und brachten ihre Flinten in Ordnung; nur ein ansfehnlicher, breitschultriger Lesgine, mit einem wahren Thiergesichte, blieb auf der Erde liegen: er hob blos kastblutig den Kopf in die Hohe, bliekte uns an, und winkte mit der Hand. In einem Augenblicke waren wir von ihnen umringt, während der schmale Pfad nach vorne vom Ataman versperrt war.

- Ich bitte abzusteigen, meine theuern Gafte, sagte er lachelnd; es war aber leicht zu entnehmen, baß eine zweite Einladung durch eine Rugel erfolgen wurde. Ich zogerte, doch Ammalat=Beck sprang gesichickt vom Pferde, und naherte sich sogleich dem Unführer.
- Gefund, fagte er ihm: gefund, wie ich febe, Du Ropfabschneiber! Ich erwartete Dich nicht zu sehen, ich glaubte, baß ber Teufel schon langst Nubeln aus Dir geschnitten.
  - Es geht bei Dir rafch, Ummalat = Bed! ant=

wortete biefer. Ich hoffe noch die hiefigen Abler zu futtern mit den Leibern der Ruffen und Euerer Bruster, Tataren, bei denen der Schnurbeutel größer als das Herz.

- Nun, wie ift bie Jagb, Schemarban? fragte nachlaffig Ummalat= Bed.
- Nicht besonders, die Russen machen gut; mit bem Schwerte konnten wir kaum eine Pferbeheerbe wegtreiben, ober ein paar Soldaten im Gebirge verskaufen. Mit Seide ist's zu unbequem sich zu schleppen, und persische Zeuge werden sehr wenig geführt. Auch heute hatten wir umsonst gesucht, doch Allah ist gnadig: er lieferte uns einen reichen Beck und einen russischen Obristen in die Hande.

Mir erftarrte bas Serg, als ich bieg vernahm.

- Berkaufe nicht ben Falken in ber Luft, ermiseberte Ummalat: verkaufe ihn, wenn er auf bem Sand-fchub figt.

Der Rauber feste fich zurecht, griff nach bem Klintenhahn und richtete auf uns burchbringende Biide.

- Hore, Ammalat! fagte er. Glaubt Ihr benn wirklich mir zu entfliehen? Wollet Ihr fo kuhn fein, Guch zu vertheibigen?
- Sei ruhig, erwiederte Ummalat. Sind wir benn fo bumm, zwei gegen Sechse fich zu wehren?

Gold ist uns lieb, boch das Leben noch lieber. Wir sind hineingekommen, es ist nichts zu thun: wenn Du nur kein übermäßiges Losegelb forberst. Ich habe, wie Du felbst weißt, weber Vater noch Mutter, und der Oberst hat weber Familie noch Verwandte.

- Wenn kein Bater da ist, so ist die Erbschaft bes Baters vorhanden. Ich brauche ja mit Dir nicht die Berwandten zu zählen. Doch ich bin gewissenhaft: sind keine Dukaten da, so nehme ich Hammel; und vom Obristen singe mir kein Liedchen vor: ich weiß, daß für ihn alle Soldaten die letzten Knöpse von ihrer Uniform weggeben. Wenn man schon für Sch... zehntausend Rubel gab, gibt man für den mehr. Uebrigens wollen wir sehen! ... Wenn Ihr ruhig bleibt ... Ich bin ja kein Oscheud (Jude), kein Menschenfresser, Perwiader (der Allerhöchste) verzeihe.
- Ja wohl, Freund: laffe uns nicht an Effen und Trinken fehlen, so schwöre ich und versichere bei meiner Ehre, daß wir nicht daran benken werden, weder Dich zu erschlagen, noch Dir zu entsliehen.
- Ich glaube, ich glaube! Ich liebe es, ohne Larm ein Geschäft abzumachen. Was bist Du für ein herrlicher Kerl geworben, Ammalat: welches Pferd, welche Flinte, ich kann mich nicht satt sehen! Beige

ein Mal, Freund, Deinen Dolch! Sicher Rubatschisner Damaszirung.

— Nein, Kisljarer, antwortete Ammalat, ruhig ben Dolchgurtel abnehmend. Schau' ein Mal die Klinge an: herrlich, sie schneibet einen Nagel entzwei. Auf dieser Seite ist der Name des Meisters: da, lefe selbst: Ali=Ufta aus Kosanischtsch.

Wahrend bem brehete er bie entblofte Ktinge vor ben Augen bes gierigen Lesginen, ber zeigen wollte, baß er lesen konne, und aufmerksam die Aufschrift buchstabirte . . .

1

Doch plotlich funkelte ber Dolch wie ein Blit; Ammalat hatte ben Augenblick abgesehen, und mit aller Kraft Schemarban auf ben Kopf gehauen. Der Hieb war so fürchterlich, baß ber Dolch zwischen ben Zähnen bes Unterkiefers stecken blieb. Der Leichnam siel in's Gras. Kein Auge von Ammalat wendend, folgte ich seinem Beispiele und erschoß mit der Pistole ben mir zunächst stehenden Räuber, der mein Pferd am Zügel hielt. Dieß war das Zeichen zur Flucht für die übrigen Taugenichtse, als ob der Tod bes Atamans das Band ausgelöst, das sie verbunden.

Wahrend bem Ammalat nach affatischer Sitte ben Erschlagenen die Waffen abnahm und die Bugel ber zurückgelaffenen Pferde zusammenband, verwies ich ihm Maxinsti. I.

feine Berftellung und feinen Schwur vor den Raubern. Er hob verwundert den Ropf auf:

- Ihr seid ein sonderbarer Mann, Obrist! erwieberte er mir. Diefer Bosewicht hat den Ruffen im Geheim unendlichen Schaden verursacht. Bald verbrannte er einen Heuschober, bald führte er einzelne Soldaten in die Gefangenschaft. Wiffen Sie, daß er und gequalt, tyrannisirt hatte, damit wir klägliche Briefe schrieben, und die Unsrigen ein größeres Loses gelb geben.
- Das ift Alles richtig, Ammalat, fagte ich: aber lugen, falfch schwören barf man weber im Scherze noch in ber Noth. Satten wir uns nicht gerabezu auf die Rauber fturzen konnen und mit bem anfangen, womit wir geendet?
- Nein, Obrist, bas konnten wir nicht. Wenn ich nicht den Ataman angeredet, hatte man uns bei der ersten Bewegung mit Rugeln durchbohrt. Außerz dem kenne ich dieß Gesindel sehr gut: sie sind nur in den Augen des Atamans tapfer, und mit ihm mußte man daher beginnen.

Ich schuttelte ben Kopf. Die asiatische Lift konnte mich nicht ansprechen, wenn sie mich auch gerettet. Welchen Glauben kann ich Leuten schenken, die gewöhnt sind, mit Ehre und Gewissen zu spielen! Wir wollİ

ŧ

ten eben die Pferde besteigen, als wir das Gestohn bes von mir verwundeten Hochlanders vernahmen. Er war zu sich gekommen, und flehete uns an, ihn nicht ben wilden Thieren zum Frase zu lassen. Wir naherzten uns Beide, dem Unglücklichen beizustehen, und wie erstaunt war Ammalat, als er in ihm einen der Nucker bes Sultan = Achmet, des avarischen Chan, erkannte. Auf die Frage, wie er zu der Räuberbande komme, antwortete er:

- Der Schaitan hat mich verlockt. Der Chan schickte mich in bas nachste Dorf Kemet, mit einem Briefe an ben berühmten Hakim (Arzt) Ibrahim, um ein gewisses Kraut zu holen, bas jede Krankheit wie mit ber Hand wegnimmt. Zum Unglücke begegnete mir Schemarban! Er brang in mich: komme mit, aus Ruba fahrt ein Armenier mit Gelb: bas muthige Herz widerstand nicht . . . Allah hil Allah! Es kostet mir bas Leben.
- Man hat Dich nach Arznei geschickt, sagst Du? fragte Ammalat. Wer ist benn bei Guch krank?
- Unsere Chanum Seltaneta liegt am Tobe: ba ift die Beschreibung ihrer Krankheit für den Arzt.

Bei biefen Worten gab er Ammalat eine filberne-Robre, in der ein zusammengerolltes Papier steckte.

Ammalat wurde blaß wie der Tod: feine Sande

zitterten, die Augen verschwanden fast unter den Braunen, als er den Brief durchgelesen . . . mit gebrochener Stimme wiederholte er die unzusammenhängenden Worte:

- Sie ist, sie schlaft schon brei Nachte nicht... phantasirt! ihr Leben ist in Gefahr, rettet! Gerechstigkeit Gottes! ich belustige mich hier, wahrend meine Seele bereit ist, die Erbe zu verlassen, und ich als verwester Leichnam zurückbleibe! D, daß auf mein Haupt alle ihre Krankheiten fallen\*), ich lege mich gerne in's Grad, wenn ich damit ihre Gesundheit erztaufe! Liebes, reizendes Madchen! Du welkest, Rose Avariens, auch nach Dir hat das Schicksal seine eisernen Krallen ausgestreckt! Obrist! tief er endlich aus, mich bei der Hand ergreisend. Erfüllen Sie meine einzige, heilige Bitte: erlauben Sie mir nur noch einen Blick auf sie zu werfen . . .
  - Muf wen, mein Freund?
- Auf meine unschäthare Seltaneta, auf bie Tochter bes Avarer = Chans, die ich mehr als bas Lesben, mehr als meine Seele liebe . . . Sie ist krank,

<sup>\*)</sup> Dieg ift ber gartefte Ausbruck tatarifcher Lieber, und bie verbindlichste Begrugung ber Frauen.

fie stirbt, vielleicht ist sie schon jest todt, mahrend ich umsonst Worte verliere! Und nicht ich habe ihren letten Blick in's Herz geschlossen, nicht ich habe ihre lette Thrane vom kalten Untlike gewischt. Warum fallen die Flammen der vernichteten Sonne nicht auf mein Haupt, warum begrabt mich nicht die Erde in ihren Ruinen!

Er siel an meine Bruft, und von Gram erstickt schluchzte er ohne Thranen und konnte kein Wort her= vorbringen.

Es war keine Zeit, ihm sein Mistrauen vorzuwersfen und noch weniger ihm die Grunde auseinanderzuslegen, die es unschicklich machten, daß er zu einem Feinde der Russen reise. Es gibt Umstände, vor denen alle Schicklichkeiten in Staub zerfallen: und ich fühlte, daß sich Ammalat in ähnlichen befand. Auf eigene Gefahr entschloß ich mich ihn fortzulassen. Wer aus reinem Herzen und schnell verpflichtet, der verspslichtet doppelt: das ist mein Lieblingssprüchwort und mein fester Grundsah. Ich drückte den betrübten Lastaren in meine Arme, und unsere Thränen vermischten sich.

- Freund Ammalat! fagte ich: eile, wohin bas Derz Dich ruft. Gebe Gott, daß Du borthin Ge-

nefung bringeft, und von dort Geelenruhe . . . Gluck-

— Leben Sie wohl, mein Wohlthater! erwiederte er gerührt — vielleicht auf ewig. Ich kehre nicht zum Leben zuruck, wenn mir Allah Seltaneten nimmt. Gott bewahre Sie.

Wir führten ben verwundeten Avaren zum hatim Ibrahim, nahmen bei ihm nach dem Rezepte bes Chans das heilende Kraut, und in einer Stunde ritt Ammalat=Beck fcon mit vier Nuckern aus Derbent.

Und so ist das Rathsel gelost; er liebt. Das ist schlimm und noch schlimmer, daß er Gegenliebe sindet. Ich sebe, Theuere, ich hore Deine Berwunderung. Kann das für einen Andern Unglud sein, was Du für Dich als Glud erwartest? fragst Du... Ein Kornchen Geduld, Engel meiner Seele! Der Chan, Seltanetens Bater, ist ein unverschnlicher Feind Ruß-lands, um so mehr, da er mit kaiserlicher Gnade besschenkt, sie mit Berrath belohnt; eine Heirath ist also nur dann möglich, wenn Ammalat die Russen versräth, oder der Chan sich ihnen ergibt und Berzeihung erhält: Beides ist fast nicht zu erwarten. Ich habe selbst den Schmerz der hoffnungslosen Liebe empfunsben, ich habe viele Thränen auf meinem einsamen

Lager vergoffen, und viele Male nach bem Grabesschatten mich gesehnt, um bas arme Herz abzukühlen!
Rann ich also ben Jüngling nicht bedauern, ben ich
so innig liebe, und ber hoffnungslos liebt! Doch dieß
schlägt keine Brücke zu seinem Glücke, und darum
benke ich, daß, wenn er nicht das Unglück hatte geliebt
zu sein, er sie nach und nach vergessen wurde.

- Indeffen, fagst Du (und ich glaube Deine Silberstimme ju vernehmen, ich ergoge mich an Deinem Engellacheln), bie Umftanbe tonnen fich fur fie andern, wie fie fich fur uns geandert haben. benn nur bas Unglud bas Borrecht ewig zu fein? 3ch ftreite nicht, meine Theuere, aber ich bekenne mit einem Seufzer: ich zweifle . . . ja ich furchte fogar fur fie und fur uns. Das Schickfal lachelt uns; bie Hoffnung stimmt fuße Melobien an; boch bas Schickfal ift - ein Meer, die hoffnung - eine Meerfirene : gefahrlich ift bie Stille bes erften , verberblich bie Berheißungen ber zweiten. Alles scheint unfere Bereinigung zu begunftigen : boch find wir fcon vereint? Ich begreife nicht warum, theuere Marie, mit ben glubenbiten Bilbern ber funftigen Seligfeit auch eine eifige Ralte in meine Bruft eindringt, und ber Gebante an's Wieberfehen feine Bestimmtheit verloren. Doch all dies vergeht, Alles verwandelt fich in Genus,

)

è

wenn ich Deine Hand an meine Lippen, Dein Herg an das meinige drucke!! Heller leuchtet der Regenbogen auf dem schwarzen Wolkenfelde, und die geucklichsten Augenblicke unseres Lebens sind nur Vorläufer bes Schmerzes.

## Achtes Kapitel.

Ammalat hatte zwei Pferbe zu Tobe gejagt und seine Rucker weit hinter sich gelassen; boch dafür war er gegen das Ende des zweiten Tages schon in der Nähe Chunsachs. Mit jedem Schritte wuchs seine Ungebuld, und mit jedem Schritte vergrößerte sich seine Angst, die Geliebte nicht mehr am Leben zu sinden. Er schauberte zusammen, als sich von den Fessen aus der Thurm des chanischen Hauses zeigte . . . es duntelte ihm vor den Augen. Begegne ich dort Leben oder Tod? sprach er zu sich selbst, und sein Herz stärstend, verdoppelte er den Lauf des Pferdes.

Er traf auf einen vom Scheitel bis zum Fuße bewaffneten Reiter; ein zweiter kam diesem von Chunfach aus entgegen, boch kaum hatten sie einander erblickt, als sie ihre Pferde in Trab setten, zusammentrasen, auf die Erde sprangen und mit entblößten Schwertern auf einander flurzten, ohne ein Wort zu

fprechen, als ob die Schlage gebrauchliche Begrußuns gen waren.

Ammalat : Beck, dem sie den schmalen Pfad zwisschen den Felsen versperrt, blickte erstaunt auf den Kampf der beiden Gegner; er war kurz. Der vom Wege kommende Reiter siel auf die Steine, sie mit dem Blute des gespaltenen Schadels überströmend; der Sieger wischte kaltblutig die Klinge und wendete sich an Ammalat.

- Du tamft gerade gut! Ich bin froh, bag bas Schickfal Dich jum Beugen unferes Zweitampfs gesmacht. Gott und nicht ich erlegte ben Beleidiger, und jest können seine Verwandten nicht sagen, daß ich ben Beind verstohlen hinter einem Steine getöbtet, und erheben nicht bie Blutrache auf mein haupt.
- Woruber bift Du mit ihm in Streit gerathen? fragte Ammalat. Wofür haft Du so schreckliche Rache genommen?
- Wir konnten uns nicht über die Theilung geplunderter Hammel vergleichen, antwortete der Reiter, im Aerger hieben wir sie alle nieder, damit keinem etwas zu gute komme . . . doch er erfrechte sich noch meine Frau zu schmähen. Hatte er lieber das Grab des Vaters und den guten Namen der Mutter beschimpft, als an den Ruf meiner Frau zu rühren!

Ich hatte mich mit bem Dolche auf ihn gestürzt, aber man trennte und; wir kamen überein und bei ber ersten Begegnung zu schlagen, und Allah hat nun gerichtet. Der Beck fährt gewiß nach Chunsach zu Gastek sagte ber Reiter.

Ammalat antwortete bejahend, indem er fein Pferd über ben Leichnam zu fegen zwang, ber queruber ben Weg lag.

- Du tommft nicht jur rechten Beit, Bed, burche aus nicht jur rechten Beit!

Alles Blut flieg Ammalat zu Kopfe.

- hat sich benn im hause des Chans ein Unglud ereignet? fragte er, sein Pferd anhaltend, das et vor einem Augenblide mit der Peitsche angespornt, um rascher nach Chunsach zu kommen.
- Rein besonderes Unglud: Die Tochter Geltaneta war febr frant und jest . . .
  - Ift fie gestorben? rief Ammalat erblaffend aus.
- Bielleicht ist sie gestorben; wenigstens liegt sie im Sterben. Als ich bei ben Hausthoren bes Chans vorbeiritt, erhob sich im Hofe ein solches Rennen und Seheul ber Frauen, als ob die Russen Chunsach mit Sturm einnahmen . . . Spreche ein, wenn Du so gütig sein willst . . .

Doch Ammalat horte nichts mehr: er sprengte über

Hals und Ropf bavon, Staubwolken wirbelten in die Hohe und entzundeten sich fast von den aus den Hufseisen aufsprühenden Funken. Rasch donnerte er durch die gekrümmten Straßen, flog den Berg hinauf, sprang im Hose vom Pferde, stürzte athemios durch die Borzimmer in Seltanetens Zimmer, die Nucker und Dieznerinnen über den Hausen werfend, drang ohne den Chan oder seine Frau zu bemerken an's Lager der Kranken, und siel fast bewußtlos vor demselben auf die Knie.

Der plotische, geräuschvolle Eintritt Ammalats brachte ben traurigen Kreis ber Anwesenden in Bewegung.

Seltaneta, die schon mehr dem Tode als dem Leben angehörte, schien aus dem erschöpfenden Berzgessen des Fiebers zu erwachen: ihre Wangen erglühten von einer täuschenden Röthe wie ein Herbstblatt vor dem Absallen, in den umnebelten Augen brannten die letzen Lebensfunken; sichon seit mehreren Stunden lag sie in einer völligen Entkräftung da, sprachlos, unbeweglich, unrettdar. Das Murren der Unzufriedenheit und der laute Ausruf des bestürzten Ammalat schienen den scheidenden Geist der Kranken zurückzurusen . . . sie suhr auf . . . ihre Augen erglänzten . . .

Bist Du es, Du? ... rief sie aus, ihm die Arme

hinstreckend ... Allah bereket! ... jest bin ich zufrieden, glucklich! sprach sie, auf's Kissen zurucks fallend.

Ein Ladeln umschwebte ihre Lippen, die Wimpern fenkten fich und sie verfiel wieder in die fruhere Bewußtlosigkeit.

Der verzweiselte Ammalat hörte weder die Fragen bes Chans noch die Berweise der Frau; Niemand, Nichts konnte seine Ausmerksamkeit von Seltaneten absziehen, ihn seinem tiesen Schmerze entreißen. Mit Gewalt mußte man ihn aus dem Zimmer der Kransken bringen. Sich an ihre Schwelle hängend schluchzte er unaushörlich und flehete bald den Himmel an, Selstaneten zu retten, bald klagte er sich als die Ursache ihrer Krankheit an. Rührend und schrecklich war der Gram des seurigen Asiaten.

Indessen hatte die Erscheinung Ammalats auf die Kranke einen rettenden Einfluß ausgeübt. Was die Gebirgsärzte nicht vermochten oder nicht konnten, bewirkte der Zufall. Man mußte die gelähmte Lebensethätigkeit durch eine heftige Erschütterung erwecken; ohne dem wäre sie dahin, nicht durch die Erweiterloschene Krankheit, sondern aus Entkräftung, wie sine Lampe, die nicht durch den Wad, sondern aus Manzgel an Luft erlischt. Endlich gewann die Jugenschie

Oberhand: nach ber Krife entfaltete sich bas Leben wieder im Herzen ber Sterbenden. Nach einem lans gen, ruhigen Schlafe erwachte sie mit neuen Rraften, mit neuen Gefühlen.

- Mir ift fo leicht, Mutterchen, fagte fie beiter um fich blident, als ob ich gang aus Luft mare. Ach, wie fuß ruht fich's nach einer Rrantheit : bie Bande Scheinen mich anzulächeln. Ja, ich mar febr frant, lange frant; ich habe viel gelitten; jest, gelobt fei Allah, bin ich nur fcwach, bas vergeht bald; ich fuhle, daß die Gefundheit wie eine Perle durch meine Abern rollt. Die Bergangenheit erscheint mir wie ein bunkler Traum. Ich glaubte in einem kalten Meere ju verfinken, und vor Durft zu brennen; in der Ferne funkelten in Nebel und Kinfterniß zwei Sterne; bie Kinsterniß murbe immer bichter, und ich fant immer tiefer und tiefer. Ploblich schien es mir, als ob mich Jemand beim Namen rufe, und mit machtigem Urme aus bem eifigen uferlofen Meere jog . . . Ummalats Geficht fchwebte vor mir, gang wie im Bachen, bie Sterne vermanbelten fich in einen Blis, und biefer feblug mir wie eine Schlange in's Berg; weiter erinnere ich mich nicht!

Im andern Tage erlaubte man Ammalat bie Ge-

Sultan = Achmet = Chan fah ein, baß man aus ihm teine gerade Antwort herausbringe, bevor nicht der 3weisfel in der von Leidenschaft tochenden Seele gestillt, und fügte sich seiner unwiderstehlichen Bitte.

- Mogen fich Alle freuen, wenn ich fron bin, fagte er, ben Gaft in ber Tochter Zimmer fuhrenb.

Seltaneta wurde vorbereitet, trothem war sie außerordentlich bewegt, als ihre Augen denen Ammas lats begegneten, ben sie so sehr liebte, ben sie so lange vergebens erwartet. Beibe konnten kein Wort hervors bringen, nur die flammende Sprache der Blicke erklärte die lange Erzählung, die mit feurigen Buchstaben im Innern des Herzens eingegraben war. Auf ihren blassen Wangen lasen sie gegenseitig die Spuren schwerer Ges danken und der Thränen der Trennung, die Spuren der Schlaslosigkeit und des Grams, der Angst und der Eisersucht. Fessend ist die blühende Röthe des gestiebten Weibes; aber ihre Blässe, ihr krankhastes Schmachten ist — bezaubernd, entzückend, siegend! Welches eherne Herz löst sich nicht auf von ihrem thränenvollen Blicke, der ohne Vorwurf, zärtlich spricht:

- Ich bin gludlich, ich habe um Dich und fur Dich gelitten!

· Ehranen sturzten aus Ammalats Augen; boch sich endlich erinnernd, baß er nicht allein, faßte er sich,

erhob ben Kopf, boch bie Stimme versagte ihm und nur mit Muhe sprach er: wir haben uns lange nicht gesehen, Seltaneta!

- Und beinahe hatten wir auf ewig Abschied genommen - antwortete Seltaneta.
- Auf ewig? sagte Ammalat mit bem Ausbrucke eines halben Vorwurfs. Und Du konntest baran benken, konntest es glauben? Gibt's benn kein zweites Leben, wo man weber ben Gram, noch bie Trennung von seinen Lieben kennt? Wenn ich ben Talisman meisnes Glückes verloren, mit Verachtung hatte ich ben schweren, verrosteten Lebenspanzer von mir geworfen! Woster sollte ich bann mit meinem Verhängnisse in ben Kampf gehen!
- Schabe, daß ich nicht gestorben, wenn bem so ist erwiederte Seltaneta scherzend: Du beschreibst so lockend das Jenseits, daß man Lust bekommt rasch hinüber zu springen.
- D, nein: lebe, lebe lange fur's Glud, fur bie . . Liebe wollte er fagen, errothete aber und schwieg.

Nach und nach entfalteten sich auf's Neue Rosen auf ben Wangen bes burch die Gegenwart des Geliebten zufriedenen Madthens. Alles war wieder im alten Gleise. Der Chan ermudete nicht, Ammalat über die Gesfechte und Marsche und Einrichtungen der russischen Armee zu befragen; die Frau des Chans langweitte ihn mit Fragen über die Kleider und Sitten ihrer Frauen, und konnte mehr als ein Mal keinen Ausruf an Allah unterdrücken, als sie vernahm, daß sie keine Beinkleider tragen. Aber dafür unterhielt er sich mit Seltaneten ganz nach seinem Herzen. Die unbedeustendsse Kleinigkeit, die ihn oder sie berührte, wurde einer genauen Beschreibung, Wiederholung unterworssen. Die Liebe verwandelt wie Midas alles was sie berührt in Gold, und geht leider oft wie er zu Grunde, aus Mangel an thatsächlicher Nahrung.

Aber mit den wachsenden Kräften, mit der aufsblühenden Gesundheit Seltanetens, fingen auf Ammaslats Stirne sich ofter und ofter an, Schatten des Grams zu lagern. Manchmal hielt er plotlich im lebhaftesten Gespräche inne, ließ den Kopf sinken, seine schönen Augen verdunkelten Thränen und schwere Seufser schienen ihm die Brust zu sprengen, oder er sprang plotlich auf, die Augen glühten vor Jorn, er griff mit einem boshaften Lächeln nach der Handhabe des Dolches, und versiel dann, wie von eine unsichtbaren Hand getroffen, in ein tieses Nachdenken, aus welchem Marlinsti. I.

)

3

ihn felbst bie Liebkosungen feiner vergotterten Geltaneta nicht zu ziehen vermochten.

Em Mal waren bie Geliebten in einem folchen Augenblicke ganz allein. Sich mit Theilnahme auf seine Schultern neigend, sprach Seltaneta: — Afis (Geliebter), Du grämst, Du langweilst Dich bei mir!

- Ach, verlaumbe ben nicht, der Dich mehr als ben himmel liebt, antwortete Ammalat: boch ich habe die Holle der Trennung erfahren, und kann nun ohne Schmerz nicht an sie benken! Leichter, hunderts mal leichter ware es mir vom Leben zu scheiden, als von Dir, Schwarzäugige!
- Du bentst an Trennung...also wunschest Du sie ja.
- Bergifte meine Wunden nicht durch 3weifet, Seltaneta. Bis nun wußtest Du nur wie eine Rose zu bluben, wie ein Schmetterling herumzustattern; bis nun war Dein Wille Deine alleinige Berpflichtung. Aber ich bin Mann, Freund; das Schickfal hat mir eine unauflösliche Kette aufgelegt, eine Kette der Dankbarkeit für erhaltenes Gute; sie zieht mich nach Derbent.
- Schuld! Pflicht! Dankbarkeit! fagte Seltaneta traurig ben Kopf schuttelnd. Wie viele golbdurchwirkte Worte haft Du erfunden, um mit ihnen wie mit

einem Tuche Deine Unluft hier zu bleiben zu bebecken. Saft Du benn Deine Seele nicht fruher ber Liebe als ber Kreundschaft ergeben? . . . Du hatteft fein Recht Frembes ju verschenken! D, vergeffe Deinen Dbriften, vergeffe bie ruffischen Kreunde und bie Derbenter Schonen! . . . Bergeffe Rrieg und Ruhm, Die man nur burch Tobichlag ermirbt. Ich verabicheue Blut, seit ich Dich damit begossen fab. Ich kann nicht ohne Schaubern benten, bag jeder Tropfen bie nie versiegenden Thranen der Schwester, ber Mutter ober ber geliebten Braut koftet. Bas fehlt Dir, um nicht friedlich und ruhig in unsern Bergen zu leben? Bierher gelangt niemand, um burch Waffen unsern Seelenfrieden zu truben. Unfer Dach tropft nicht, un= fere Scheunen find voll nicht gekauften Getreibes, mein Bater hat viele Pferde und Flinten, viele foft= bare Schabe: in meiner Seele ist viel Liebe fur Dich. Nicht mahr, Geliebter, Du wirst nicht reisen, Du bleibst bei uns?

1

1

— Nein, Seltaneta, ich kann nicht, ich barf nicht hier bleiben! Mit Dir allein mein Leben verbringen, es mit Dir enden: das ist mein erstes Gebet, mein letter Bunsch; doch die Erfulung Beider hangt von Deinem Bater ab. Ein heiliges Band knupft mich an die Auffen, und so lange der Chan nicht mit ih-

nen Friede schließt, ift mir ein offenes Bundniß mit Dir unmöglich . . . und nicht von ben Ruffen , nur vom Chane . . .

- Du kennst meinen Vater, sagte Seltaneta betrübt: seit einiger Zeit ist der Haß gegen die Ungläubigen bei ihm so mächtig geworden, daß er die Tochter und den Freund ihm zum Opfer zu bringen nicht anstehen wird. Besonders ist er auf den Obristen aufgebracht, daß er seinen Lieblingsnucker getödtet, den er nach Arznei an den Hakim Ibrahim geschickt.
- Ich habe mehr als ein Mal mit Achmets Chan von meinen hoffnungen ein Gesprach anknupfen wollen und immer war seine Antwort: Schwore ber Ruffen Feind zu sein, und ich will Dich anhören!
- Ulfo muffen wir ber hoffnung Lebewohl fagen?
- Warum der Hoffnung Seltaneta! Warum nicht lieber fagen: Lebe wohl, Avarien!

Seltaneta richtete auf ihn ihre ausbrucksvollen Augen.

- Ich verftehe Dich nicht, fagte fie endlich.
- Liebe mich mehr als Alles auf Erben: mehr als Vater, Mutter und Heimath und Du verstehst mich dann. Seltaneta! ohne Dich kann ich nicht

leben, und mit Dir leben laßt man mich nicht ... Wenn Du mich liebst: flieben wir von hier! ...

- Fliehen! die Tochter des Chans fliehen, wie eine Gefangene, wie eine Berbrecherin!... das ift schrecklich . . . unerhort!
- Sprich nicht so... Wenn das Opfer ungewöhnlich, so ist auch meine Liebe ungewöhnlich. Gebiete, daß ich tausendmal mein Leben wage, ich werfe es geringschähig hin wie eine Kupfermunze; ich übergebe für Dich meine Seele der Hölle, nicht nur mein Leben. Du erinnerst mich, daß Du die Tochter eines Chans; denke daß mein Großvater die Schamchalkrone getragen, daß sie mein Onkel noch jeht trägt!... Aber nicht durch diesen Rang, nein, durch dieses Herz sühle ich, daß ich Deiner wurdig, und wenn es eine Schande, der Bosheit der Leute und der Laune des Schicksals zum Trope glücklich zu sein, so falle die Schmach auf mein, und nicht auf Dein Haupt.
  - Doch Du vergift bie Sache meines Baters?
- Es kömmt die Zeit, wo er sie selbst vergist. Wenn er fieht, daß die That geschehen, wirft er ab die Unerbittlichkeit; sein Herz ist nicht von Stein; ja wenn es von Stein, die Thranen der Reue durchdringen es; unsere Liebkosungen werden ihn ruheren!... Das Gluck wird und dann unter seine Sit-

tiche nehmen, und wir werben mit Stolz fagen konnen: wir felbst haben es gefangen genommen!

- Mein Theuerer! ich lebe wenig in der Welt, aber ein gewisses Etwas im Herzen sagt mir, daß man mit der Unwahrheit das Glud nicht fangt!... Warten wir, sehen wir, was Allah bringt... Biele leicht wird unser Bund auch ohne dieses Mittel gez geschlossen.
- Seltaneta! Allah gab mir biefen Gebanten ... Das ift fein Wille! . . 3ch flebe Dich an : erbarme Dich meiner! . . . Flieben wir, wenn Du nicht willft, baf die Stunde ber Bereinigung an meinem Grabe Schlage. 3ch gab mein Chrenwort nach Derbent gu= rudutehren, und muß es halten; aber Dich verlaffen, ohne hoffnung Dich wiederzusehen, in der Ungft Dich als die Frau eines Undern zu finden, das ift fchrecklich, unerträglich! Wenn nicht aus Liebe, fo theile aus Mitleid mein Geschick, beraube mich nicht bes Parabiefes, bringe mich nicht jum Bahnfinne. Du weift es nicht, wohin die getauschte Leidenschaft zu fuhren vermag: ich kann Gastfreunbschaft und Bermanbts Schaft vergeffen, alle Bande ber Menschheit gerreißen, bas Beiligfte mit Sugen treten, mein Blut mit bem mir theuersten Blute vermischen, Bofewichter bei meinem Namen vor Schreden Schaubern machen, und

Engel über meine Thaten jum Weinen bringen . . . Seltaneta! rette mich vor fremden Fluche, vor eigener Berachtung, rette mich vor mir felbst! Meine Nucker sind furchtlos, meine Pferde dem Winde gleich, die Nacht ist sinster: fliehen wir nach Russland dis der Sturm vorüber. Zum letten Male stehe ich Dich an; Leben und Tod, mein Ruhm und meine Seele liegt in einem einzigen Wörtchen von Dir: ja oder nein?

Balb von der jungfraulichen Angst und Ehrfurcht vor den Sitten der Bater, balb von der Liebe und der Beredsamkeit des Geliebten bestürmt, wurde die unerfahrene Seltaneta wie ein leichter Pfropf von den aufrührerischen Stürmen entgegengesetzte Leidenschaften hin und hergeworfen. Endlich erhob sie sich; trocknete sich mit einer stolzen und entschlossenen Miene die Thränen, auf den Wimpern glänzend wie der Bernsteinharz auf den Nadeln der Lerchenbäume, und sprach:

— Ammalat! tausche mich nicht: das Feuer ber Liebe blendet nicht, seine Dampse ersticken in mir das Gewissen nicht; ich werbe immer wissen was gut ober bose, und ich weiß es gar sehr, wie schmachvoll, wie undankbar es ist, das vaterliche Haus in geheim zu verlassen, die geliebten, mich liebenden Eltern zu be-

truben; ich weiß es, und num ermesse bie Große metnes Opfers: ich sliehe mit Dir... ich bin die Deine!
Nicht Deine Zunge, Dein Herz hat mich bestegt.
Allah entschied, daß ich Dir begegne und Dich liebe,
mögen nun unsere Herzen ewig und fest verbunden
sein, wenn auch mit einem Dornenkranze! Jest ist
alles geendet: Dein Schicksal ist auch das meine!

Wenn der himmel Ammalat mit feinen endlofen Flugeln umfaßte, fo baß er bie Welt, bie Sonne an's Berg gebruckt hatte, felbft bann mare fein Entzucken nicht heftiger gewesen, als in diefem gottlichen Mugenblide. Er ergoß sich in unzusammenhangenbe Reben und Ausrufungen ber Dankbarkeit. Als die erften Ausbruche vorüber maren, festen bie Geliebten ihre Flucht mit allen Einzelheiten fest. Seltaneta willigte ein, auf Leintuchern sich an's steile Ufer ber Ufen bin= abzulaffen. Ammalat foll unter bem Vorwande ei= ner weiten Fallenjagt gegen Abend mit feinen Nuckern aus Chunsach reiten , und auf Seitenpfaben mit bem Duntel ber Nacht zurucktehren; auf feinen Armen tragt er bie theuere Gefahrtin im Stillen gu ben Pferben - und bann fort aus bem Bereiche ber Reinbe !

Ein Ruß besiegelte die Gelübbe und die Gludlichen trennten sich mit Schred und Hoffnung in ben Herzen.

Ammalat Beck blickte, nachdem er seine kuhnen Rucker zur Flucht und zum Kampse vorbereitet, mit Ungeduld auf die Sonne, welche gleichsam aus Eisersfucht nicht vom warmen Himmel in die kalten kaukassischen Eiskeller hinabsteigen wollte. Wie ein Bräutigam schmachtete er nach der Nacht und wie einen langweiligen Gast begleitete er das Tagesgestirm mit den Augen. Wie langsam, wie träge ging es dem Westen entgegen! noch ein ganzes Jahrhundert lag zwischen dem Wunsche und dem Stücke. Unbedacht samer Jüngling! Wer bürgt Dir für den Erfolg? Wer versichert Dir, daß Deine Schritte nicht gezählt, daß Deine Worte nicht im Fluge aufgesangen worden? Vielleicht geht mit der Sonne, die Du schmähest, auch Deine Hossmung unter.

In der vierten Mittagsstunde, in der gebräuchlischen muselmannischen Tischzeit war Sultan=Uchmet= Chan ungewöhnlich wild und finster. Seine Augen bligten mißtrauisch unter den umwölkten Braunen hersvor; lange ließ er sie bald auf die Tochter, bald auf seinen jungen Gast haften; manchmal nahmen seine Gesichtszüge einen spottischen Ausbruck an, der in der Rotte des Borns wieder verschwand; seine Fragen waren beißend, seine Reden abgebrochen — und all' dieß erweckte in Seltanetens Seele Reue, in Ammas

lats herz Befürchtung. Dagegen war die Mutter, gleichsam die Trennung von der geliebten Tochter ahenend, so zärtlich und zuvorkommend, daß diese unverbiente Zärtlichkeit der guten Seltaneta Thranen erpreste, und ihr Ammalat verstohlen zugeworfener Blick ihm zum durchdringenden Vorwurse wurde.

Raum war bas nach Tische gebrauchliche Sanber waschen vorbei, als ber Chan Ammalat in ben grospen Hof hinabzusteigen bat: dort warteten auf sie gesattelte Pferde, wahrend ein Haufen Nucker schon beritten war.

— Bersuchen wir die Geschicklichkeit meiner neuen Falten, sagte der Chan zu Ummalat: der Abend ift herrlich, die hite ist gefallen und wir konnen bis zur Dammerung noch einen ober zwei Bogel erjagen!

Mit dem Falken auf der Hand ritt der Chan schweigend neben den Beck einher; links vom Wege bing an einem steilen Felsen ein Avare, der eiserne an einer Stange befestigte Zacken in die Felsenrisse warf, und dann sich auf einen Eisennagel stükend, immer höher und höher erhob. An seinem Gürtel war eine Müge mit Weizensaamen befestigt; eine lange Windbuchse hing auf der Schulter. Der Chan blied stehen, zeigte Ammalat den Avaren, und sagte bebeutungsvoll:

— Schau' auf diesen alten Mann, Ammalat = Beck. Er sucht mit Lebensgefahr auf diesem kahlen Felsen einige Erdschollen, um eine Handvoll Weizen zu säen. Mit blutigem Schweiße erntet er ihn, und zahlt oft mit dem Leben die Behütung seiner Heerde vor Menschen und Thieren. Arm ist seine Heimath; doch frage ihn, warum er sie liebt, warum er sie nicht vertauschen möchte gegen Euere wolkichten Fluxen, gegen Euere üppigen Weiden? Er wird Dir antworten: Hier thue ich, was mir gefällt, hier bin ich Niemandem unterthanz diese Schneegesilde, diese Gletscher bewahren meinen freien Willen. Und diesen Willen wollen uns die Russen zuben, und diesen Russen hast Du Dich als Stlave ergeben, Ammalat!

Ì

- . Chan! Du weißt es, nicht russische Tapferkeit, russische Großmuth hat mich besiegt: ich bin nicht ihr Stlav, ich bin ihr Kamerad.
- So ift's hundert Mal schlimmer und schmach= voller fur Dich! Der Nachfolger der Schamchalen sucht eine silberne Degentroddel! und ruhmt sich, der Tischgenosse eines Obristen zu sein!
- Mäßige Deine Worte, Sultan = Achmet! Ich bin Werchowski mehr als bas Leben schuldig: bie Bande der Freundschaft verbinden uns!
  - Rann benn mit Giauren irgend ein beiliges

Bundnis bestehen? Ihnen schaben, sie ausrotten, wenn's möglich, sie betrügen, wenn man sie nicht offen vernichten kann, das sind Gebote bes Korans und die Pflicht eines jeden Gläubigen!

- Chan! horen wir auf, mit den Gebeinen Mushameds zu spielen, und Andern mit dem zu drohen, woran wir selbst nicht glauben. Du bist kein Mullah, ich bin kein Fakir: ich habe meine eigenen Begriffe von den Psiichten eines Shrenmannes.
- In der That, Ammalat : Beck? Es ware inbeffen nicht übel, wenn Du fie ofter im Herzen als auf der Zunge bewahrtest. Erlaube, Dich zum letten Male zu fragen: Willst Du den Rath des Freundes boren, den Du für einen Giauren verlassen? Willst Du immer bei und bleiben?
- Ich wurde mein Leben hingeben für bas Glud, bas Du mir so freigebig bietest; boch ich gab mein Wort, jurudzukehren, und werbe es halten.
  - Steht Dein Entschluß fest ?
  - Unveranberlich.
- Und daher je eher, besto besser. Ich habe Dich nun kennen gelernt, Du kennst mich von lange: Umschweise und Schmeicheleien sind bei uns nicht am Orte. Ich verhehle es nicht, daß ich mir Dich immer zum Eidame gewünscht; ich freuete mich, daß Selta-

neta Dich lieb gewann. Deine Gefangenschaft verzögerte für einige Zeit meine Absichten; Deine lange Abwesenheit, die Gerüchte von Deiner Umwandlung betrübten mich. Endlich erschienst Du bei uns und fandest Alles beim Alten; nur Du hattest Dein früheres Herz nicht mitgebracht. Ich hoffte, Du würdest wieder ben rechten Weg einschlagen, doch ich habe mich getäuscht, bitter getäuscht! Es thut mir leid, boch es ist nichts zu thun: ich will keinen Diener der Russen zum Schwiegerschne haben . . . .

- Achmet = Chan! ich habe indeffen . . .
- Laß mich enden. Deine geräuschvolle Ankunst, Deine Betrüdniß an der Schwelle der kranken Seltaneta offenbarten Allen Deine Zuneigung und unsere gegenseitigen Absichten. In allen Bergen preist man Dich als den Bräutigam meiner Tochter . . . Doch jest, da das Band zerrissen, ist es Zeit, die Gerüchte zu zerstreuen. Für den guten Ruf meiner Familie, für die Ruhe meiner Tochter mußt Du uns verlassen, und das alsogleich. Das ist nothwendig, das ist unveränderlich. Ammalat! wir scheiden als gute Freunde; doch hier sehen wir uns nur als Verwandte, nicht anz ders. Möge Allah Dein Herz umwandeln, und Dich uns als ungetheilten Freund zurücksühren . . . bis das hin, lebe wohl!

Nach diesen Worten wendete der Chan fein Pferb und ritt im vollen Galopp feinem Sause zu.

Wenn ben schlafenben Ammalat ein Blis vom himmel getroffen hatte, selbst bann ware er nicht so überrascht, so erschrocken, als nach dieser unerwarteten Erklarung. Schon langst hatte ber Staub die Spuren bes Chans verwischt, boch Ammalat stand noch immer unbeweglich auf bemselben Hügel, ber geröthet war von ber untergehenben Sonne.

## Meuntes Rapitel.

Bur Bandigung ber aufruhrerischen Daghestaner hatte ber Dbrift Berchowski mit feinem Regimente im Dorfe Riafir-Rumut ein Lager aufgeschlagen. Ummalat-Beck Belt ftand neben bem bes Obriften, und in bemfelben lag Safir : Mi nachlaffig auf dem Teppich hingestreckt, und sprach tros dem Berbote des Prophes ten einer Flasche Donwein fleißig zu. Ummalat lag bleich und nachdenkend, mit gefenktem Ropfe auf einer Art Geftell, und rauchte eine Pfeife. Schon feit brei Monaten trieb et fich, aus bem Parabiefe verjagt, mit bem Detaschement herum, immer die Berge vor Mugen, wohin ihn fein Berg gog, ohne daß er einen Schritt zu thun magte. Der Gram enteraftete ihn, ber Berdruß hatte feine Balle auf fein fruber beiteres Gemuth ausgegoffen. Er brachte ben Ruffen bas Opfer feiner Liebe, und ichien jedem Ruffen es vorwurfevoll anrechnen zu wollen. Das Migvergnugen fprach aus jedem Borte, aus jedem Blide.

- Eine herrliche Sache, ber Wein! sagte Sasir-Ali, geschickt ein Glas nach bem andern leerend. Dem Propheten mußten unter der arabischen Sonne recht sauere Hesen unter die Hand gekommen sein, als er ben Gläubigen den Sast der Reben verbot. Wahrlich, biese Tropsen sind so suß, als hätten die Engel aus Freude ihre Thranen in die Flasche geweint. He, trinke nur noch ein Glaschen, Ammalat Beck! Dein Herz wird auf dem Weine leichter als eine Blase schwim= men. Weißt Du, was Hasis von ihm sang! . . .
- Und Du weißt es? Langweile mich nicht, Safir=Uli, mit Deinem Unsinn, selbst nicht unter bem Namen von Sabi und Hafis.
- Welch ein Unglud! wenn biefer Unfinn auch zu Hause Gezogener ware, er ist ja kein Ohrring; er bleibt im Ohre nicht hangen. Fürchte nichts, wenn Du von Deiner Herzenskönigin Seltaneta zu erzählen beginnst, will ich Dir in den Mund sehen, wie jenem Tausendkünstler, der Feuer aß, und hinter den Wangen endlose Bander hervorzog. Dich läßt die Liebe Unsinn dreschen, und mich der Wein: so sind wir quitt!... Nu, auf die Gesundheit der Russen!
  - Warum haft Du die Ruffen fo lieb gewonnen?
- Sage lieber, warum haft Du aufgebort, fie gu lieben?

- Beil ich fie naber tennen lernte. Bahrlich, fie find um nichts beffer ale unfere Tataren! Eben fo gierig nach Gewinn, eben fo bereit zu tabeln, und nicht um ben Nachsten zu beffern, nein, nur um sich ju entschuldigen; von ihrer Tragheit ift gar nicht mehr ju reben. Gie herrichen hier feit lange: mas fur Butes bewirkten fie, welche fefte Befete gaben fie, welche nutliche Gebrauche führten fie ein, mas lehrten fie uns, welche ordentliche Ginrichtungen trafen fie! Berchoweli offnete mir die Mugen fur die Fehler meiner Landsleute, ich habe auch zugleich die Fehler ber Ruf= fen erblickt, die um fo unverzeihlicher, weil fie bas Rubliche tennen, bei guten Beifpielen aufgewachfen, und nun hier ihre Bestimmung, ihre thattraftige Ra= tur gleichsam vergessen, und nach und nach in thies rifche Richtigfeit verfinten.
  - Ich hoffe, Du schließt ben Obristen in biese Bahl nicht ein!
  - Nicht nur ihn, auch Undere konnen wir in einen besondern Rreis einschließen; boch ihrer find nicht Miele !
- Much die Engel im himmel find gezählt, Ammalat=Beck, und wahrlich, vor des Obriften Ge= rechtigkeiteliebe, vor feiner Gute muß man fich in Demuth beugen. Gibt's nur einen Tataren, ber ihm Marlinsti. I. 13

É

Uebles nachrebete ... gibt's nur einen Solbaten, der nicht feine Seele fur ihn hingebe?... Abdul-Pamib! noch Wein her! Nun, auf des Obriften Gesundheit!

- Laffe mich! ich trinke jest nicht felbst bie Du-
- Wenn Dein Herz nicht so schwarz wie Seltanetens Augen, so trinkst Du unsehlbar auf bes Obristen Gesundheit, und ware es auch vor den rothbartigen
  Jachunten ber Derbenter Schagiden, und wenn selbst
  alle Imams und Schichs\*) sich beleckten, und für
  eine solche Entweihung auf Dich bissig wurden!
  - Ich trinke nicht, fage ich Dir.
- Hore, Ammalat! ich bin bereit, für Dich ben Teufel mit meinem Blute zu berauschen, und Du willst für mich nicht ein Glas Wein trinken!
- Ich sage ja nur, daß ich dieß Mal nicht trinke, und das, weil ich nicht will, und ich will nicht, weil das Blut in mir auch ohne Wein gahrt, wie junge Busa\*\*).

<sup>\*)</sup> Jachunt heißt ber alteste Mullah; — Schagiben gehören zu ber Tarker Sekte ber Sunnen; — Imam heißt ein heiliger; — Schich — ein Brophet.

<sup>\*\*)</sup> Ein aus Mehl und Waffer gebrauetes Getrant.

- Leere Ausstüchte! Wir trinken nicht zum erften Male, nicht zum ersten Male kocht bas Blut... Sage lieber geradeaus: Du bift auf ben Obriften bofe!
  - Sehr bose!
    - Darf man wiffen, warum?
- Für Vieles. Schon seit lange gießt er bie Holle tropfenweise in den Honig seiner Freundschaft... Teht sind die Tropfen vollgegossen, der Becher übersstießt. Ich mag solche laue Freunde nicht leiden! Er ist freigebig im Rathgeben, nicht geizig im Belehren, das heißt in Allem, was ihm weder Mühe noch Gesfahr kostet.
- Ich verftehe, ich verftehe! Er will Dich ficher-
- Wenn Du mein Herz in der Brust trügest, wurdest Du begreifen, wie mir bei der abschlägigen Antwort zu Muthe war. Schon seit lange zieht er mich damit hin, doch ploglich verweigerte er mir es auf meine zärtlichsten Bitten, und in tausend Splitzter, wie eine kristallene Wasserpfeife, liegen meine sehnlichsten Erwartungen . . . Achmet=Chan ist sicher weicher gestimmt, da er mir sagen ließ, daß er mich zu sehen wunsche; und ich kann nicht zu ihm eilen, nicht zu Seltaneten sliegen!

- Berfete Dich, Bruber, an seine Stelle, und fage bann, ob Du nicht eben so gehandelt!
- Nein, so nicht. Ich hatte einfach gesagt: Ammalat! erwarte von mir keine Hulfe! Ich bitte ihn ja selbst jest nicht barum: ich bitte nur, baß er mich nicht verhindere; nein! Mir die Sonne aller Freuden versperrend, versichert er mir, daß er es aus Theilnahme thue, daß es mir in der Zukunft Gluck bringen wird! . . Heißt das nicht in einem Schlafz trunke vergiften?
- Nein, Freund . . . Wenn bem wirklich fo, fo gibt er Dir ben Schlaftrunk wie einem Menschen, an bem man etwas zur Heilung wegschneiben will. Du benkst nur an Deine Liebe, Werchowski aber muß Deine und seine Shre fleckenlos erhalten, und Ihr seid Beide von Uebelgesinnten umringt. Glaube, so oder anders, er will Dich heilen!
- Wer bittet ihn., mich zu heilen? Die Liebe, diese gottliche Krankheit, ist meine einzige Freude! Mich von ihr heilen, hieße mir das Herz entreißen, weil es nicht nach dem Trommelschlage zu klopfen vermag! . . .

Während dem trat ein unbekannter Tatare in's Belt, blickte argwöhnisch um sich, und stellte mit einer tiefen Verbeugung seine Pantoffeln vor Ummalat. İ

Dieß bedeutet nach affatischer Sitte, daß er um geheimes Gehor bitte. Ummalat verstand ihn, nickte mit dem Kopfe, und Beide traten in's Freie. Die Nacht war finster, die Feuer erloschen, und die Wachtpostenlinie weit nach vorne gezogen.

- hier find wir allein, sagte Ummalat : Bed jum Tataren. Wer bift Du und mas brauchst Du?
- Mein Name ist Samit, ich bin ein Einwohs ner Derbents, von der Sekte der Sunnen und diene jest im Heere unter den muselmannischen Reitern. Mein Auftrag ist für Dich wichtiger als für mich... der Abler liebt die Berge!

Ammalat schauberte zusammen und blidte mise trauisch auf ben Abgesandten: es war namlich ein verabrebetes Loosungswort, bessen Schlussel ihm Achmete Chan schon früher mitgetheilt.

- Warum follte er bie Berge nicht lieben! . . . antwortete er. In ben Bergen find viele Lammchen fur ben Abler, viel Silber fur ben Menfchen.
  - und Stahl fur bie Belben (Igiben). Ummalat ergriff ben Urm bes Abgesandten.
- Sit Sultan=Achmet=Chan gesund? fragte er hastig. Welche Nachrichten bringst Du mir von ihm? Hast Du schon vor lange seine Familie gesehen?...

- Ich bin hergeschickt zu fragen und nicht zu antworten. Willst Du mir folgen?
  - Wohin? Wozu?
- Du weißt wer mich gesandt: dies sei Dir genug: wenn Du ihm nicht glaubst, glaube auch mir nicht: in dem ist Dein Wille und mein Ruben: Statt in der Nacht mich hinzuschleichen, wird's auch morgen Zeit sein, dem Chan zu hinterbringen, daß Ammalat es nicht wagt das Lager zu verlassen!

Der Tatare hatte in's Ziel getroffen. Der em= pfindliche Ummalat fuhr auf. — Safir = Ali! rief er laut.

Safir : Ali schuttelte fich und kam eilig herbeigerannt.

— Laf fogleich fur Dich und mich zwei wenn auch ungesattelte Pferbe vorführen und zugleich bem Obriften sagen, daß ich das Feld hinter der Postenslinie recognosciren ritt, damit sich nicht irgend ein Taugenichts verstohlen einschleiche. Flinte und Schwert, aber rasch.

Die Pferbe wurden vorgeführt. Der Tatare sprang auf sein nicht weit davon angebundenes, und alle Dreie ritten ber Linie zu. Die Parole wurde gewechselt und links ging's im Galoppe am Ufer ber rauschenben Ufen.

Safir - Ali, ber sich fehr ungern von der Flasche getrennt, brummte auf die Finfterniß, auf die Strauche

und hohlwege, und schnatterte fortwährend in ben Bart hinein. Da er aber sah, baß Niemand bas Gespräch beginne, entschloß er sich selbst ben Unfang zu machen.

- Asche auf das Haupt bieses Führers! sagte er. Der Teufel mag's wiffen, wohin er uns führt! Er verkauft uns noch den Lesginern für ein reiches Loses gelb . . . Ich traue den Schielenden nicht!
- Ich glaube auch ben Grabaugigen wenig, antwortete Ammalat. Doch bieser Schielende ist von einem Andern abgeschickt. Er verrath uns nicht!
- Wenn ihm nur was Achnliches beifällt, so spalte ich ihn bei der ersten Bewegung wie eine Mexlone. He, Freund! rief Sasir=Uli den Führer zuz. um des Beherrschers der Dschins (Geister) Willen, sage mir, ob Du Dich mit den Dorngebuschen versschworen, mir die Tressen von dem Oberkleide zu reißen? Hast Du denn keinen breitern Weg sinden können? Ich bin wahrlich weder Fasan noch Fuchs!

Der Führer hielt fein Pferd an.

- Die Wahrheit zu fagen, ich habe ein so zartes. Mutterfohnchen zu weit verführt, sagte er. Bleibe bier und hute die Pferde, ich und Ammalat = Beck geben, wohin wir nothig haben.
  - Willst Du denn wirklich ohne mich mit dieser

rauberischen Frate in den Wald gehen? flufterte Safir= Ali Ammalat ju.

- Das heißt, Du fürchtest Dich ohne mich hier zu bleiben? erwiederte Ammalat vom Pferbe steis gend und ihm die Zügel gebend. Langweile Dich nicht, moin Theuerer, ich lasse Dich ja in der hochst liebenss würdigen Gesellschaft der Wolfe und Schakale. Hörst Du, wie sie singen?
- Gebe Gott, baf ich nicht Deine Gebeine biefen Sangern entreifen muß! fagte Safir = Uli.

Sie trennten fich.

Samit führte Ammalat durch Gesträuche stromaufwärts, dann eine halbe Werst ungefähr zwischen
aufgehäuften Steinen und endlich in die Tiefe. Mit
großer Gefahr sprangen sie über Felsenrisse, nach den
Wurzeln der Hagebutten haschend, und erreichten ends
lich nach einem mühseligen Wege die schmale Müns
dung einer mit dem Wasser in gleicher Höhe liegens
den Höhle. Sie ward von dem oft reißenden, aber
jest versiegten Strome durchspult. Die röhrenförmis
gen Tropfsteine und Salpeterkristalle glänzten von dem
in der Mitte der Höhle angelegten Feuer. Im hins
tergrunde lag Sultan=Achmet=Chan auf seinem Mans
tel und schien ungeduldig zu erwarten, daß Ammalat
in dem in der Höhle sich wirbelnden dichten Rauch

beutlich feben könne. Gine Flinte mit gespanntem Hahne lag ihm auf ben Knieen; ber Buschel auf seiner Wüse spielte im Winde, ber aus einer Spalte blies. Er erhob sich höslich, als Ammalat = Beck ihm grußend entgegenstürzte.

- Ich bin froh Dich zu sehen! sagte er die Hand bes Gastes bruckend: ja, froh, und ich verberge nicht bas Gefühl, das ich nicht bewahren sollte. Uebrigens nicht für ein leeres Wiedersehen habe ich den Fuß in den Steigbügel geseht und Dich aufgestört. Sehe Dich, Ammalat, und sprechen wir von einer wichtisgen Angelegenheit.
  - Fur mich wichtig, Sultan = Achmet = Chan?
- Für uns Beibe. Mit Deinem Vater habe ich Salz und Brot getheilt; es war eine Zeit, wo ich auch Dich für meinen Freund gehalten . . .
  - Bloß gehalten? . . .
- Nein, Du warst es und warst es immer geblieben, wenn der arglistige Werchowski uns nicht getrennt.
  - Chan, Du kennst ihn nicht.
- Nicht nur ich, auch Du sollst ihn balb kennen lernen! ... Doch fangen wir von dem an, was Seletaneta betrifft. Ammalat, Du weißt, sie kann nicht ewig unverheirathet bleiben, dieß ware eine Schmach

für mein Saus, und ich fage Dir aufrichtig, baß man um fie schon freit.

Ammalat war wie vom Schlage gerührt, fein herz schien fich loszureißen. Endlich sammelte er fich und fragte mit zitternder Stimme: Wer ist biefer kuhne Brautigam?

- Der zweite Sohn bes Schamchals, Abbuls Muffelim. Nach Dir hat er seines erlauchten Blutes wegen mehr als die andern Gebirgsfürsten Rechte auf Seltaneten...
- Mach mir? nach mir? rief ber aufbrausenbe Bed aus, vor Wuth schaumend. Sat man mich benn begraben? Ift denn selbst mein Undenken zwisschen den Freunden erloschen?
- Weber das Andenken noch die Freundschaft selbst ift erstorben, wenigstens nicht in meinem herzen. Doch sei gerecht, Ammalat, wie ich aufrichtig bin. Bergesse, daß Du Richter in der eigenen Sache und entscheide: Was sollen wir thun? Du willst Dich von den Russen nicht trennen, und ich kann mit ihnen keinen Frieden schließen . . .
- D, munsche es nur, sage nur ein Wort, und Alles ift vergessen, und Alles ift Dir verziehen! Dafur burgt Dir mein Kopf und bes Obristen Ehre, ber mir nicht ein Mal seine Fursprache versprochen. Für

bas eigene Woht, für die Ruhe ber Avaren, für das Glud Deiner Tochter und meine Seligkeit flehe ich Dich: neige Dich zum Frieden, und Alles ift verzgeffen, Alles Dir zurückgegeben!

- Bie fuhn verburgst Du Dich, leichtglaubiger Jungling, für eines Andern Leben, für eines Andern Bergebung! . . . Bist Du benn Deines eigenen Lebens, Deiner eigenen Freiheit so sicher?
- Wer braucht mein armes Leben! Wem ift meine Freiheit fo wichtig, ba ich fie felbst nicht fchate?
- Wem? Kind, Kind! Glaubst Du benn, bas ber Schamchale ruhig sein Haupt auf's Kiffen legt, wenn er baran benkt, baß Du, ber wirkliche Nachsfolger ber Tarker Schamchalkrone, in Gnade bei ber rufsischen Regierung!
- Ich habe nie auf feine Freundschaft gehofft, und nie feine Feindschaft gefürchtet.
- Fürchte sie nicht, boch verachte sie auch nicht. Weißt Du, baß ein an Jermolow abgeschickter Courter um eine Minute zu spat kam mit der Bitte: Dir nicht zu vergeben, Dich als Berrather zu besstrafen! Er war auch früher, bereit Dich mit einem Ausse zu tödten, wenn er es vermocht, doch jest, da Du ihm seine blinde Tochter zurückzeschickt, verbirgt er nicht mehr seinen Haß für Dich.

- Mer magt mich zu berühren unter bem Schute bes Obriften?
- Sore, Ammalat, ich will Dir eine Kabel ergablen: Ein Sammel fluchtete fich in bie Ruche vor ben Bolfen, und freuete fich feines Gludes und ruhmte fich ber Liebkofungen ber Roche. In brei Tagen lag er im Reffel. Ammalat, bas ift Deine Geschichte! Es ift Beit, Dir die Mugen ju offnen. Der Mann, ben Du fur Deinen erften Freund gehalten, hat Dich querft verrathen. Du bift von Berrath umftrict, um= ringt: mein vorzüglichster Bunsch Dich zu feben, mar bie Pflicht Dich zu warnen. Indem man um Geltaneten freiete, gab man mir bom Schamchalen gu verstehen, daß ich mich durch ihn sicherer mit ben Ruffen verfohnen konne, als burch ben machtlofen Ammalat; bag man Dich auf irgend eine Beife fur immer entfernen werbe, Deine Rebenbuhlerschaft baber nicht ju furchten mare. Ich argwohnte noch mehr, und erfuhr mehr, ale ich argwohnte. Seute fing ich einen Nucker bes Schamchalen auf, bem bie Unterhandlung mit bem Obriften aufgetragen mar; burch bie Folter brachte ich heraus, daß ber Schamchal funf= taufend Dukaten bietet, um Dich aus bem Weg gu schaffen . . . Werchoweki schwankt und will Dich blok auf ewig nach Sibirien schicken. Die Sache ift noch

nicht entschieden, boch morgen haben sie eingewilligt, in Deinem Saufe ju Bujinaki jufammenzukommen, und über Dein Blut oder blutigen Schweiß zu hans bein: es werden falfche Unklagen geschmiedet, und fie werden bei Deinem Brote Dich vergiften und Dich in eiferne Keffeln Schlagen, indem fie Dir golbene Berge verfprechen!

è

Ġ

ż

Ì

ķ

ß

y.

d I

4

ĸ.

ď

d)

ij

ď

ď

Ø

X

Í

ķ

Ummalat mar mahrend biefer schrecklichen Rebe fläglich anzusehen. Jedes Wort brang wie ein alus hendes Gifen in fein Berg. Alles, mas bis nun Eroftendes, Ebles, Erhabenes in bemfelben gelegen, flammte mit einem Male auf und verwandelte sich in Asche. Alles, woran er fo gerne und fo lange geglaubt, lofte fich auf, zerfiel in Trummer im Brande bes Unwillens. Einige Male wollte er reben, boch bie Worte erstarben in einem frankhaften Stohnen, und endlich rif fich bas wilbe Thier, bas Werchowski gefanftigt, bas Ummalat felbst in ben Schlaf gelullt, von der Rette los: ein Strom von Fluchen und Drohungen floß von den Lippen des wuthenden Bede.

- Rache, Rache! rief er aus: unerbittliche Rache und Schmerz ben Seuchlern!
- Das ift bas erfte Deiner wurdige Bort, fagte ber Chan, die Freude über ben Erfolg verbergend. Genug haft Du wie eine Schlange Dich im Staube

gewinden und Deinen Kopf unter die Ferse der Ruffen gelegt; es ist Zeit sich als Abler über die Wolken zu schwingen, um von der Höhe den unsern Pfeilen um erreichbaren Feind zu bewachen. Bergelte Berrath mit Berrath, Tod mit Tod!

Es fei, Tob und Berberben dem Schamchalen, bem Rauber meiner Freiheit; Berberben Abdul=Musselim, der sich erfrecht den Arm nach meinem Schase auszustrecken.

- Der Schamchal? fein Sohn? feine Familie? Sind sie die ersten Thaten werth? Die Tarker lieben sie nicht fehr, und wenn wir den Schamchalen mit Krieg überziehen, liefert man und ihn und seine ganze Familie aus. Nein, Ammalat, den ersten Schlag mußt Du in Deiner Nahe führen: Deinen Hauptfeind stürzen; Du mußt Werchowski tobten!
  - Werchowski! erwiederte Ummalat, zurücktretend. — Ja! . . . er ift mein Feind, doch er war mein Freund, er rettete mich von einem schmachvollen Tobe!
  - Und hat Dich auf's Neue zu einem schmachvollen Leben verkauft! . . . Ein schöner Freund! Du hast ihn ja überdieß von den Sberhauern erlost, von einem des Schweinefressen wurdigen Tode! Die erste

Schuld ift bezahlt; es bleibt nur noch bie zweite: bas Schickfal, bas er Dir fo hinterliftig bereitet . . .

- Ich fühle es . . . es muß sein . . . boch was werden die Leute, was wird mein Gewissen bazu fagen?
- Soll ein Mann vor Alteweibergeschwas und weinerlichen Kindern gittern, - ober vor bem Gewiffen, wenn es fich um Chre und Rache handelt! Ich febe, Ummalat, baf ohne mich Du Dich gu nichts entschließen wirft, felbst nicht Geltaneten heirathen! Bore: Willft Du mein wurdiger Gibam fein, fo ift die erfte Bedingung der Tod des Obriften. Sein Ropf fei Dir Kalum (Morgengabe) fur bie Braut, die Du liebst, die Dich wieder liebt. Nicht attetn bie Rache, ichon bie gefunde Berechnung forbert feinen Tod. Dhne Werchowski bleibt gang Dagheftan ohne Oberhaupt, und erftarrt fur einige Tage vor Schrecken. Indeffen sind die in ihren Quartieren gerftreueten Ruffen unfere Opfer. Ich ftelle mich bann an die Spike von zwanzigtausend Avaren und Akufchinern, und wir fallen wie Schneewolken auf Zarki. Dann wird Ammalat Schamchal von Daghestan! mich als Freund, als Schwiegervater umarmen. Da find meine Absichten, da ift Dein Schickfal! Bable: ober ewige Verbannung, ober einen fuhnen Schag,

ber Dir Macht und Glud verspricht. Dente nach, entscheibe; boch wisse, bag wir uns zum nachsten Male als Berwandte oder als unversöhnliche Feinde treffen! Der Chan verschwand.

Lange stand Ammalat ba, von neuen, schrecklichen Gefühlen bestürmt, verzehrt. Endlich erinnerte ihn Samit, daß es Zeit, in's Lager zurückzukehren. Fast bewußtlos kam er, seinem geheimen Führer folgend, an's Ufer, sand die Pferde, und sprengte, ohne auf die tausend Fragen Sasir=Ali's nur ein Wort zu erwiedern, seinem Zelte zu. Dort erwarteten ihn alle Qualen der Seelenholle. Schwer ist die erste Nacht des Unglücks, aber schrecklich die erste Nacht blutiger Mordgedanken.

# Behntes Rapitel.

Wirft Du schweigen, Schlangengezucht! fagte eine alte Tatarin ju ihrem Enkel, ber vor Tagesanbruch ermacht, und aus Langeweile weinte. Schweige, fage ich Dir, ober ich jage Dich auf die Strafe hinaus.

Die Alte war Ummalats Amme. Die Butte, Die fie bewohnte, fant in ber Nahe bes Bect'ichen Saufes, und mar ein Geschenk ihres Biebkindes. beftand aus zwei schon geweißten Bimmerchen. Boben mar in beiben mit Strohmatten belegt; in ben vielen Nischen ftanden mit Blech beschlagene Riften. auf benen Bettzeug, Leintucher und andere Sausgerathe lagen. Auf den fast bis jur Salfte der Wandhohe reichenben Gesimsen waren Fapence = Taffen, und auf felben wieder blecherne in Form von Selmen oder Muten aufgestellt; auf einem Drahte hingen Teller= chen, beren eingebohrte Spalten bewiesen, daß fie nicht jum Gebrauche, fonbern nur jur Bierde bienten. Das Marlinsti, I. 14

Sesicht ber Alten war mit Runzeln bebeckt, und bruckte einen gewissen boshaften Aerger aus, die gewöhnliche Folge bes einsamen, freudenlosen Lebens ber Duhamedanerinnen. Als wurdige Repräsentantin ihrer Landsmänninnen, hörte sie nicht einen Augenblick auf, aus ihrer gesteppten Decke hervor zu brummen, und ihren Enkel laut zu schelten.

— Reß (schweige)! rief sie endlich noch verdrieß= licher aus, teß! oder ich übergebe Dich den Gaulen (Damonen)! Hörst Du, wie sie auf dem Dache traben und um Dich an der Thure klopfen!

Es war eine regnichte Nacht: große, auf's platte Dach, bas zugleich zur Zimmerbecke biente, fallende Aropfen, und bas Geheul bes Windes antworteten ber heisern Stimme ber Alten. Der Anabe wurde still, und horchte angstlich mit gloßenden Augen. Wirklich schien Semand an der Thure zu klopfen. Die Alte erschrack nun ihrerseits. Ihr fortwährender Gesellsschafter, ein langhaariger Hund, erhob halb schlafend die Schnauze, und sing mit einer kläglichen Stimme zu bellen an.

Inbessen wurden die Schlage an der Thure ftarter, und eine unbekannte Stimme brullte brobenb:

- Utfc tapinu, achurun achuruffi (offne bie Thure, am Ende aller Enden)!

Die Alte erblaßte.

- Allah bismallah! rief fie aus, fich balb gen Himmel wendend, bald bem Sunde brobend, bald bas Rind befanftigend. Berbammter Bis! Schweige. fage ich Dir, Charamfaba (Gohn ber Schande)! Wer ba? Welcher gute Mensch fommt ohne Licht bei Nacht in die Sutte einer armen alten Frau! Wenn Du ber Schaitan (Satan), gehe gur Machbarin Ritschfima; es mare fcon langft Beit gemefen, ihr den Weg in die Solle ju zeigen! Bift Du ein Tichaut (Gerichtsbiener), mas, bie Bahrheit ju fa= gen, etwas fchlimmer als ber Teufel, fo mach' Dich fort. Mein Schwiegersohn ift nicht zu Saufe, er ift Rucker bei Ummalat = Bed; ber hat mich fchon feit lange von Einquartierung befreit, und als Reifenber erwarte nicht, bag ich Dich umfonst futtere, ich gebe tein Ei, geschweige eine Ente. Sabe ich benn Um= malat umfonst gefaugt?
- Wirst Du einmal offnen, des Teufels Spinnrocken? rief eine Stimme ungeduldig aus: ober ich laffe Dir von diefer Thure nicht ein Brettchen fur's Grab!

Die verglteten Riegel frachten in ben Ungeln.

- Ich bitte unterthanigft, fogleich, alfogleich! fagte bie Alte, und fcob ben Riegel gurud.

14\*

Die Thure ging weit auf, und ein Mann mittelerer Statur und von schönem, aber sinsterm Ansehen trat in's Zimmer. Er war in tscherkessischer Kleidung: seine Müge und sein weißer Mantel trieften von Wasser; er warf ohne weitere Entschuldigung lettern auß Feberbett, und loste die Riemen seiner Müge, die ihm die Halte bes Gesichts verbarg. Fatma hatte indessen Licht gemacht, und stand vor ihm mit Angst und Zittern: der Hund hatte sich mit gesenktem Schwanze in ein Winkelchen versteckt, und der Knabe kroch aus Schreck in den Kamin, in dem der Zierde wegen nie Feuer angemacht wurde.

— Nu, Fatma, Du bift biffig geworben, fagte ber Frembe: Du erkennst nicht ein Mal Deine alten Bekannten . . .

Fatma blidte in die Juge des Ankommlings, und es wurde ihr leichter um's Herz: vor ihr ftand Sultans AchmetsChan, der in einer Nacht von Kiafir-Kumud nach Bujinaki geritten.

— Moge Sand die Augen verschutten, die ihren alten Herrn nicht erkannt! sagte sie, ehrerbietig die Hande auf die Brust legend. Die Wahrheit zu sagen, sind sie dunkel geworden durch die Thranen nach ihrer Heimath, nach Avarien! Berzeih', Chan, der alten Frau!

- Was, bift Du benn fo alt, Fatma! Ich erinnere mich Deiner als ganz kleines Mädchen, da ich selbst noch mit Anstrengung die jungen Raben aus dem Neste holte.
- Das fremde Land altert, Chan! In ben heis mathlichen Bergen ware ich noch jest frisch wie ein Apfel, doch hier bin ich wie ein Schneeklumpen, der von der Hohe in's Thal fallt. Ich bitte hieher, ba ist's ruhiger; womit soll ich den theuern Gast bewirthen? Wonach trägt die Seele des Chans ein Gelüsten?
- Die Seele bes Chans wunscht, bag Du fie mit Deinem guten Willen bewirtheft.
- Ich stehe zu Deinen Diensten, Chan. Sprich, befehle.
- Hore, Fatma, ich habe teine Zeit, Worte ober Stunden zu verlieren. Bernimm also, westwegen ich hieher gekommen. Diene mir mit Deiner Zunge, so werden Deine alten Zahne sich ergößen können. Ich schenke Dir bann zehn Hammel, und kleibe Dich in Seibe vom Scheitel bis zur Zehe!
- Behn Hammel und Kleiber, feibene Kleiber! D, hochgeehrter Aga! o, mein guter Chan! Solche Herren fah ich nicht mehr, feit mich die verfluchten Tataren weggeführt, und bem Ungeliebten preisge

geben . . . Ich bin Alles ju thun bereit, ichneibe mir felbft die Ohren ab!

— Richt abschneiden, aber sie schafen follst Du. Bore, worum es sich handelt: hieber kommen heute Ammalat, der Obrist und ber Tarker Schamchal. Dieser Obrist hat ben jungen Bed verzaubert, lehrte ihn Schweinesleisch effen, und will ihn zum Christen taufen, wofur ihn Muhamed bewahren moge.

Die Alte fpudte aus, und richtete bie Augen gen himmel.

— Um Ammalat zu retten, muß man ihn mit bem Obristen entzweien. Deswegen gehe Du zu ihm, wirf Dich ihm zu Füßen, winsele wie bei einem Bezgrädnisse: Du brauchst gewiß keine Thranen bei ben Nachbarn zu borgen; schwöre wie ein Derbenter Kramer, erinnere Dich nur, baß jeder Schwur Dir einen setten Hammel einträgt; und sage ihm zulet, daß Du das Gespräch bes Obristen mit dem Schamchalen behorcht; daß der Schamchal sich über das Zurücksschieden der Tochter beschwert, daß er Ammalat aus Furcht, er möchte sich der Schamchalkrone bemäcktigen, hasse; daß er den Odristen gebeten, zu erlauben, ihn aus dem Hinteltalte zu töden oder in der Speise zu vergisten, und dieser nur eingewilligt, ihn weit weg nach Sibirien zu schicken. Mit einem Worte: erdenke

und beschreibe Alles einleuchtend. Du bist von Alters her burch Deine Sagen berühmt: so friß auch jest teinen Roth, und stute Dich am nachbrucklichsten barauf, baß ber Obrist, auf Urlaub reisend, ihn mit sich nach Georgiewst nimmt, um ihn von seinen Berwandten und ergebenen Nudern zu trennen, und von bort gesesselt zum Teusel zu schicken.

Sultan = Achmet fügte noch manche nothige Gins zelnheiten hinzu, um biefem Marchen allen Anschein ber Wahrheit zu geben, und unterrichtete bie Alte, wie fie folche am leichteften in bie Rebe verknupfen konne.

- Nu, bente an Alles, Fatma! fagte er, ben Mantel umnehmenb. Bergeffe auch nicht, mit wem Du ju thun haft!
- Balla, billa! moge ich Afche fur Salz brauchen, moge mir ein Bettler bie Augen schließen, moge ...
- Futtere die Teufel nicht mit Deinen Schwuren, und diene mir lieber mit guten Reden. Ich weiß, daß Ammalat Dir fest vertraut, und wenn Du zu seinem Bortheile die Sache in Ordnung bringst, kommt er zu mir, und nimmt Dich mit. Du kannst da unter meinem Schuse Deine Gebete absingen. Doch ich wiederhole Dir: wenn Du ohne oder mit Absicht

mich verrathft, fo laffe ich aus Deinem alten Fleische ben Schaitans eine Rebaba gubereiten\*).

- Sei ruhig, Chan: sie werden weder aus mir noch mit mir etwas machen. Ich werde das Geheim= niß wie das Grab bewahren, und Ammalat ziehe ich mein Hemb an\*\*).
- Co ift's recht, Alte! Da haft Du einen golbs nen Siegel auf die Lippen: gebe Dir Muhe!
- Bafchufta, ges : ufta (auf meinen Ropf, auf meine Augen) rief bie Alte aus, gierig ben Dukaten ergreifenb und bie hand bes Chans fur's Gefchenk kuffenb.

Sultan = Uchmet = Chan warf einen verachtlichen Blid auf diefes friechende Gefchopf und verließ bie Sutte.

- Ungeziefer! brummte er vor fich hin: fur einen hammel, fur ein Stud Beug verkauft es ben Leib ber Tochter und bie Seele bes Sohnes und das Glud bes Biehkinbes!

Er bachte nicht baran, welchen Namen er wohl selbst verdiene, indem er ben Freund hinterlistig umsstrickt, und für die niedrigste Verleumdung, für die verbrecherischsten Plane solche Geschöpfe miethet.



<sup>\*)</sup> Am Spieße gebratenes Fleisch.

<sup>\*\*)</sup> Diese tatarische Metapher heißt: ich übergebe ihm meine Gefühle.

# Bruchftud aus einem Briefe bes Obriften Werchowsti an feine Braut.

Das Lager beim Dorfe Riafir = Rumud.

Im Auguft.

... Ammalat liebt, boch wie liebt er!! Niemals, selbst nicht in der Glut meiner Jugend erreichte meine Liebe eine solche Hohe. Ich brannte wie eine von den Sonnenstrahlen entzündete Cypresse: er flammt, wie ein auf stürmischem Meere vom Blitze getrosser nes Schiff. Ich las mit Dir mehr als ein Mal Shakespeares Othello, Marie; und nur der blutgierige Othello kann von der tropischen Leidenschaft Ammalats einen Begriff beibringen. Er spricht gerne, oft und lange von seiner Seltaneta und ich horche mit Vergnügen auf seine flammende Veredtsamkeit. Manchmal ist es ein trüber Wasserfall, von einer tiesen Hohle ausgeworfen, manchmal eine brennende Naphtaquelle. Seine Augen leuchten dann wie Sterne, die Morgenröthe spielt um seine Wangen; wie schön ist

er bann! In ihm ist nichts Ibeales, aber bafür Irbischerhabenes, Fesselnbes. Selbst hingerissen und gerührt, nehme ich ben vom Entzücken erschlassten Jüngling in meine Arme auf, ba ruht er lange, langsame Seuszer ausstößenb an meiner Brust, reißt sich bann mit gesenkten Augen los, als schämte er sich, die Welt, nicht nur mich anzusehen, brückt mir die Hand und geht schwankenden Schrittes hinaus. Ich kann ihm hernach den ganzen Tag kein Wort entslocken.

Seit seiner Ruckehr aus Chunsach ist er noch busterer als früher; besonders in den letten Tagen. Er verbirgt so forgfältig das erhabenste, das edelste Gefühl, das den Menschen der Gottheit nähert, als sei es eine schmähliche Schwäche oder ein fürchterliches Verbrechen. Er dat mich dringend ihm zu erlauben, noch ein Mal nach Chunsach zu reisen, ich schlug es ihm ab, natürlich zu seinem eigenen Bartheile. Ich habe schon längst an Aleris Petrowitsch von meinem Schooskinde geschrieben, er besiehlt mir, ihn in's Bad mit mir zu nehmen, wo auch er eintreffen wird. Er will ihm Austräge an Sultan=Achmet=Chan anderstrauen, die unbezweiselte Vortheile für Rusland und Ammalat mit sich führen . . . D, wie werde ich über sein Glück frohlocken! Mir wird er des Lebens Se-

ligkeit, nicht das leere Leben allein zu danken haben. Ich lasse ihn vor Dir hinknien und sage ihm: Sie allein vergöttere! Wenn mein herz nicht von Liebe zu Marie durchdrungen ware, Du warst nicht im Besitse Seltanetens.

Ich erhielt geftern einen Kourier von Jermolow: welch ein großherziger Mann! Er ertheilt ben glucklis chen Nachrichten Flugel. Alles ift beenbet, Theuerfte! Ich reise zu Dir in's Bab. Ich führe bas Regi= ment bloß nach Derbent, - und bann zu Pferbe. 3ch werbe weber bei Tag raften, noch bes Dachts fchlummern, bis ich nicht in Deinen Armen rube. D, wer leiht mir Flugel! Wer giebt mir bie Rraft, un fer Glud ju ertragen! ... In fuger Ungft brude ich meine Bruft zusammen, bag bas Berg nicht ente foringe. Lange konnte ich nicht einschlafen : Die Ginbilbung malte mir bie erfte Begegnung unter taufenb Beftalten, und in ber Bwifchenzeit fchwebten mir bie unbebeutenbften, aber angenehmen Gorgen vor, von ben Sochzeitsgeschenken, vom Dube; Du wirft mein grunes Rleib, meine Lieblingsfarbe tragen . . . Nicht mahr, meine Seele? . . . Diefe Phantaflegebilbe Ite Ben mich nicht einschlafen, gleich ben Wohlgeruchen vieler Rofen. Dafür war auch ber fpate Schlummer

um so süßer, meine Träume um so klarer. Ich sah Dich im Leuchten der Morgenröthe jedes Mal anders, und jedes Mal schöner, reizender. Die Traumerscheis nungen waren durch Blumengewinde verbunden . . . oder nein, es war unter ihnen gar keine Verbindung: es waren wunderbare Vilder, so bunt, so ungreisbar wie die Gestalten der Kaleidoskops. Doch erwachte ich heute bekümmert; das Erwachen beraubte meine jugendliche Seele ihrer geliebten Spielzeuge. Ich trat in Ammalats Zelt . . . Er schlief noch, sein Gesicht war blas und bose. Möge er auf mich bose sein; ich genieße schon im Boraus den Dank des stürmischen Jünglings! Wie die Borsehung will ich ihm Genüsse im Geheim schaffen . . .

Heute nahm ich auf lange von den hiefigen Bergen Abschied, ich wünschte, es ware für immer. Ich bin froh, Asien zu verlassen, diese Wiege des Menschengeschlechts, in der der Berstand in den Windeln geblieden. Erstaunenswerth ist die Undeweglichkeit des asiatischen Seins im Berlause so vieler Jahrhunderte. An Asien scheiterten alle Berbesserungs = und Bildungswersuche; es gehört sichtlich nicht der Zeit, nur dem Orte an. Der indische Bramin, der chinesische Mandarin, der persische Beck, der hochländische Usden (Hauptling) sind unveränderlich dieselben, wie vor 2000

ì

>

Jahren. Eine traurige Bahrheit! Sie bilben allein eine einformige, wenn auch bunte und belebte Ratur. Die Schwerter und Geißeln der Eroberer haben auf ihnen wie auf bem Baffer feine Narben hinterlaffen; bie Bucher und Beispiele ber Miffionare haben nicht ben geringften Ginfluß ausgeubt. Gie wechselten oft bie Gebrechen, erwarben aber nie frembes Wiffen, fremde Tugenden. 3ch laffe hinter mir ben Boben ber Frucht, um mich zu überfiedeln auf ben Boben ber Arbeit, diefer großen Erfinderin alles Ruslichen, bie alles Erhabene befeelt, die menfchliche Seele mache ruft, die hier am Busen ber Berführerin Natur vor Wollust eingeschlummert. In der That, wie reizend ist hier die Natur! Den hohen Berg links von Rice far = Rumud erfteigend, ergobte ich mich an ben von ber Morgensonne beschienenen Gipfeln bes Raukasus. Ich konnte mich nicht fatt feben! Welch ein munder= barer Reiz fest ihnen seine Krone auf! Noch lag ein aus Licht und Dammerung gewobener Borhang auf ben niedern Sugeln, boch die fernen Gletscher glubeten fcon am himmel, ber wie eine gartliche Mutter ibnen bie unumfaffenbe Bruft entgegenstreckt, fie mit ber Milch ber Wolken trankt, forgfaltig in Rebelminden bullt und mit leifen Winden erfrifcht. D, wie floge meine Seele borthin, wo eine heilige Ruble bie Grange zwischen Erbe und himmel bilbet! Das Herz lechzt und sehnt sich, die Luft der himmelsbewohner einzusahmen. Ich mochte herumirren auf den Schneeges silben, denen der Mensch seine blutigen Spuren nicht aufgedrückt, die nie der Schatten des Ablers verdunkelt, und wo die Zeit — die Spur der Ewigkett — keine Spuren zurückgesassen!

Die Beit? Gin sonderbarer Gebante burchtreugt Wie viele einzelne Benennungen bat meinen Ropf. ber kleinliche Mensch fur die Theilung des unendlich Bleinen Zeitabschnittes vom unendlich großen Kreise ber Emigfeit erfunden. Jahre, Monate, Tage, Stunben. Minuten . . . Bei Gott ift all bieg nicht vorhan= ben, ba ift meber gestern, noch morgen: alles ift in ein ewiges Seute gufammengefloffen! . . . Werben wir einft diefen Djean feben, in dem wir nun ichwimmen? Doch wozu bient all biefes? Doch nicht zu Befriedigung einer leeren Neugierde? Rein: Die Geele bes bentenben Menschen lecht nach ber Renntniß bet Bahrheit, nach ber Gnabe ber Bernunft. Gie mochte mit der vollen Schale schopfen aus der Quelle bes Lichts, bas nur felten und in kleinen Thautropfen auf fie herabfallt.

Und ich werbe baraus schopfen . . Die geheime Tobesfurcht schmilt wie Schnee vor bem Strable ei-

ner solchen Hoffnung!... Ich werde daraus schoopfen!... meine reine Nachstenliebe ift mir dafür Unsterpfand; die bleiernen Wege der Verirrung zerfallen vor den Thranen der Reue, und ich unterwerfe mein Herz, als ein gereinigtes Opfer, dem mir nicht schrecklischen Gerichte!... Sonderbar, meine Theucre! Kaum blicke ich auf die Berge, auf's Meer, auf den Himmel... so drückt und erweitert zugleich mein Herz ein trauriges und unausdrückbar süßes Gefühl. Der Gedanke an Dich vermischt sich damit, und Dein Bild entslieht mir, wie im Traume. Ist's Borges nuß der irdischen Seligkeit, die ich nur dem Namen nach gekannt, oder Borgefühl der ... Ewigkeit?...

D, theure, gute Marie, Engelfeele! . . . Gin Blide von Dir, und ich bin geheilt vom Schwarmen! Wie gludlich bin ich, daß ich jest mit Gewißheit fagen tann: "Auf Wieberfeben."

### Gilftes Rapitel.

Das Gift ber Berleumbung verbrannte Ammalats Innere.

Un demselben Abende, an welchem er mit Berchowski nach Bujinati kam, wo fie ber Schamchal aus Soflichkeit und Achtung fur ben Obriften begrußte, an bemfelben Abende erzählte ihm, treu bem Unterrichte bes Chans, feine Umme Fatma mit allen Beichen ber Unbanglichkeit und ber uneigennutigen Aufrichtigkeit bas fruher verabredete Darchen. Dei vergiftete Pfeil brang tief . . . Jest mare ihm 3meifel Troft gewesen, boch die Ueberzeugung schien alle fruhern Freundschafts = und Bermandtschaftsbande mit ihrer hellen Tobtenfactel ju beleuchten. Im erften Musbruche bes Jahzorns wollte er fogleich feine Rache im Blute beiber Berrather fattigen, boch bie Ehrfurcht vor bem Beiligthume ber Gaftfreunbichaft befiegte bie Blutgier. Er verschob ben Morb . . . aber konnte er

thn vergessen? Seber Augenblick des Aufschubs tropfte wie geschmolzenes Kupfer auf sein Herz. Erinnerungen, Beweise, Eisersucht, Liebe bestürmten es abwechsesend, und dieser Justand war für ihn so neu, so sons derbar, daß er fast in Wahnsinn versiel, der um so heftiger war, als er diesen innern Kampf seinem früshern Freunde verbergen mußte. So verstoffen einige Tage. Die Heeresabtheilung schlug ihr Lager beim Dorfe Bugden auf, dessen auf dem Wege nach Alusscha zwischen Klüsten erbauten Thore von den Bewohnern Bugdens nach Willkur geschlossen werden können. Dort hat er folgendes niedergeschrieben, um sich nur durch etwas den Seelenschmerz zu lindern, indem er sich auf eine schwarze That vorbereitete.

#### Mitternacht.

ben Blis in meine Brust geworfen? Brüberliche Freundsschaft und Bruberverrath, Brubermord . . . welche schricke Endpunkte? Und zwischen ihnen nur ein Schritt, nur ein Augenblick . . .

Ich kann nicht schlafen, ich kann an nichts anbers bemben: ich bin an biesen Gebanken gefesselt, wie ber Berbrecher an ben Fußblodt. Das blutige Weer braus Marlinski. I.

fet und fturmet um mich, und Blibe leuchten ftatt ber Sterne! . . . Meine Seele gleicht jest einem tab: len Kelfen, auf bem Raubvogel und bofe Geifter fich perfammelt, Die Beute zu theilen ober bas Berberben porzubereiten. Werchowski! mas babe ich Dir gethan? Barum willst Du den Stern meiner Freiheit vom himmel reißen? Dafur, bag ich Dich fo gartlich geliebt! ... Und warum Schleichst Du, wie ein Dieb, verlaumbeft, überlifteft, heuchelft? Gagteft Du einfach: ich brauche Dein Leben, ich hatte es ohne ju murren bingegeben . . . ich wurde mich hinlegen ale Opfer mie der Sohn Abrahams; ich hatte Dir verziehen. wenn Du Dich nur gegen mein Leben verschworen: boch meine Freiheit verlaufen, mir, bem lebendig Begrabenen Seltaneten rauben! Bofewicht! und Du athmest noch! . . .

Manchmal erscheint mir Dein Bilb, Seltaneta, wie eine versengte Taube zwischen rauchenden Flammen! ... Warum bin ich nicht mehr froh wie früher, wenn ich von Dir schwärme ... Man will uns trennen, Geliebte, Dich einem Andern verkuppeln, mich mit dem Grabsteine vermählen ... Doch ich komme zu Dir auf blutigem Teppiche, ich erfülle das schreckliche Gelobnis, um Dich zu besiehen. Lade nicht Deine Freundinnen allein auf unser Hochzeitsfest, lade

bie Geier und Raben ein . . . ich will alle zur Uebersfättigung bewirthen! Ich zahle eine reiche Morgengabe (Ralum) . . . . Auf's Kissen ber Braut lege ich ein Herz, das mir vor Kurzem noch theuerer war als das Thronpolster des persischen Padischah\*).

... Bunberliches Schickfal!... Du, ein unschuls biges Mabchen, Du wirst die Schuld tragen einer unerhörten Missethat. Herrlichstes Wesen! für Dich werben sich Freunde mit thierischer Blutgier anfallen. Für Dich?... für Dich?... Nur für Dich allein?...

Werchowski fagt, es fei gemein, nieberträchtig ben Feind in Geheim, rucklings zu todten; boch wenn ich nicht unders kann? ... Doch kann man ihm Glausben schenken? Der Schlaue wollte im Voraus, nicht nur meinen Arm, auch mein Gewissen binden! . . . Umsonft.

... Ich habe meine Flinte gelaben ... Welch ein herrlicher Lauf, welche prachtige Berzierungen! Diefe Klinte erbte ich von meinem Bater, er vom Urgroß-vater. Man erzählte mir von einer Menge rühmelicher, mit ihr abgefeuerter Schuffe, nicht einer gefchah verstohlen ... immer in der Schlacht, immer

<sup>\*)</sup> Diefes mit fostbaren Ebelfteinen und Perlen befeste Bolfter foll von ungeheuerm Berthe fein.

vor ben Augen eines ganzen heeres spie sie ben Tob aus'; und jest? . . . Doch bie Beleibigung, ber Berrath, und Du, Seltaneta! . . . D, meine hand wird nicht zittern, bem ben Tobeostreich zu versetzen, beffen Namen sie vor Beben nicht niederzuschreiben vermag. Eine Labung, ein Schuß, und Alles ist beenbet!

Eine kadung! ... Wie leicht ... und doch wie schwer wiegt vielleicht jedes Pulverkörnchen auf Allahs Waage! ... Wie tief, wie undenkbar tief stürzt diese Ladung die menschliche Seele! ... Verflucht sei, der Dich erfunden, grauer Staub, der Du den Helden in die Gewalt des Feiglings gibst, der Du aus der Ferne den Feind triffst, der mit einem Blicke den auf ihn erhobenen Arme entwaffnet hatte! So wird dieser eine Schlag alle meine frühern Bande zerreißen: doch er bahnt mir den Weg zu neuen. In der Kühle des Kaukasus, an Seltanetens Brust erfrischt sich wieder mein welkes Herz. Wie die Schwalbe will ich mir ein Nest in der Fremde bauen, wie der Schwalbe soll der Frühling mein Vaterland sein; ich werse von mir alle Sorgen, wie alte Federn ...

... Werden die Gewiffensbiffe benn ermuben? ... Der lette Lesgine wendet das Pferd und feuert feite warts, wenn er im Rampfe bem begegnet, mit bem er Brot und Salz getheilt: und ich foll das herz

burchbohren, worauf ich geruhet wie ein geliebter Bruber! Es ist mahr, er hat mich mit seiner Freunbschaft getäuscht: boch war ich beswegen weniger glucklich? D, wenn ich mit biesen Thranen meinen Born ausweinen, meinen Racheburst stillen, mit ihnen Seltaneten erkaufen konnte!!

Warum zögert bie Morgenrothe? Sie moge here vortreten . . . Ohne zu errothen, will ich auf die Sonne sehen, ohne zu erbleichen, in bes Obristen Augen . . . Mein Berg ist gehartet gegen Mitleib . . . Berrath fordert Berrath . . . Ich bin entschlossen . . . balb , balb! —

So verwirrt, so unzusammenhangend schrieb Ammalat, um die Zeit dahinzubringen, um sein Gemuth zu zerstreuen; so strebte er sich selbst zu betrügen, sich durch Rache aufstachelnd, während der eigentliche Grund seiner Blutgier, der Bunsch, Seltaneten zu besißen, aus jedem Worte sprach. Damit ihm zum Verbrechen doch der Muth nicht sehle, trank er viel Wein, und stürzte betrunken zum Zelte des Obristen; doch die Schildwache am Eingange erblickend, blieb er stehen: der im Asiaten besonders starke Trieb der Selbsterhaltung ertöschte selbst im Wahnsinne nicht. Ammalat verschob für den Worgen die Vollziehung der Mordthat,

doch er konnte nicht schlafen, er konnte seiner Angst nicht Herr werden. Wieder in sein Belt tretend, ergriff er den festschlafenden Safir=Ali an der Bruft und schuttelte ihn heftig.

- Stehe auf, Schlafmute! rief er ihm zu: bie Morgenrothe ist schon ba!

Safir = Ali erhob fich mit argerlicher Miene und antwortete gahnend :

- Ich sehe bloß die Morgenrothe des Weins auf Deinen Wangen. Gute Nacht, Ammalat!
- Stehe auf, sage ich Dir! Die Tobten muffen bie Graber verlassen, ben neuen Ankommling zu begrußen, ben ich ihnen zur Gesellschaft versprochen!
- Erlaube boch, Bruber, bin ich benn ein Tobter!
  ... Meinetwegen fonnen fogar bie vierzig Smam6\*)
  vom Derbenter Friebhof auferstehen, ich will schlafen!
- Doch Du liebst zu trinken, Giaur, und Du follft mit mir trinken.
- Das ift etwas Anderes ... Schenke recht voll ein . . . Allah werbu \*\*)! Ich bin immer bereit zu trinken umd zu lieben!



<sup>\*)</sup> Die Muselmanner glauben, baß in ber Rapelle im nörblichen Friedhofe Derbents bie vierzig erften Glaubigen, bie von ben heiben zu Tobe gemartert wurden, liegen.

<sup>••)</sup> Gott geb's, fo viel als: Auf bie Gefundheit.

- Und ben Feind zu tobten! ... Ru, noch ein Glas ... auf die Gefundheit bes Teufels, ber Freunde in Tobfeinde ummandelt!
- Es fei! . . . nur zu auf die Gesundheit des Teufels! Der Urme hat fie nothig: wir jagen ihn in die Schwindsucht aus Aerger, daß es ihm nicht gelingt, uns zu entzweien!
- Wahr, wohl wahr, doch ben Leuten mangelts auch ohne ihn nicht an Bosheit . . . Er möchte zwis schen Werchowski und mir den Zankapfel werfen . . . Doch Du läßt nicht von mir, hoffe ich . . .
- Ammalat, ich habe nicht nur Wein aus einer Ftasche, sondern auch Milch aus einer Brust mit Dir gesogen. Ich bin Dein, wenn's Dir selbst einfallt, wie ein Raubvogel Dir Dein Nest auf Chunsachs Felsen zu bauen . . . Doch mein Rath ware . . .
- Reinen Rath, Safir = Uli . . . feine Einwens bungen! . . . Es ift nicht mehr Zeit.
- In ber That, fie ertrinken, wie Fliegen im Beine; jest ift Beit gu Schlafen . . .
- Schlafen, fagst Du? Mir schlafen? Nein, ich habe bem Schlafe Lebewohl gesagt ... mir ist's Zeit zu erwachen. Hast Du meine Klinte besichtigt, Sasirs Ali? Ist ber Feuerstein gut? Ist bas Pulver auf ber Pfanne nicht feucht von Blut?

- Mas haft Du benn, Ammalat? Bas liegere Dir fur bleierne Geheimniffe auf bem herzen? Deire Geficht ift schredlich, Deine Reben noch schredlicher...
- Und die That wird noch fürchterlicher fein! Nicht mahr, Safir = Ali: meine Seltaneta ist schon! Werke das: meine Seltaneta... Sind das Hochzeitse-lieder, Safir = Ali? ... Ja, ja, ich begreife ... die Schakale fordern Beute! ... Ihr bosen Geister und reißenden Thiere! wartet nur, ich sättige Euch. Hm! noch Wein, noch Wein her, noch Blut ... sage ich Euch!

Ammalat fiel in der Bewußtlosigkeit der Trunkenheit auf's Lager: der Schaum floß aus seinem Munde,
heftige Zuckungen bewegten seinen Körper; stöhnend
sprach er unverständliche Worte. Sasir = Ali entkleis
dete ihn besorgt, hullte ihn ein, und saß den Rest
der Nacht am Bette seines Milchbruders, vergebens
in seinem Kopfe die Lösung der ihm rathselhaften Reden
und Handlungen Ammalats suchend.

## 3wölftes Rapitel.

Des Morgens vor dem Ausmarsche kam der machte habende Hauptmann jum Obristen, um Bericht abzustatten und neue Befehle zu empfangen. Nach dem im Dienste gebräuchlichen Wortaustausch sagte er mit verstörtem Gesichte:

— Dbrift! ich bin verpflichtet, Ihnen eine wichstige Sache mitzutheilen. Ihre gestrige Orbonnanz, ein Solbat meiner Kompagnie, Chamitow mit Namen, behorchte bas Gespräch Ammalat-Becks mit seiner Amme in Bujinaki. Er ist ein Kasaner Tatar und versteht so ziemlich die hiesige Mundart. So viel er entnehmen konnte, versicherte ihn die Alte, daß Sie und der Schamchal ihn in die sibirischen Bergwerke schicken wollen. Ammalat wüthete, schimpfte, sagte, daß er all dieß vom Chan der Avaren bereits vernomemen, und schwur, Sie mit eigener Hand zu verderben. Doch ihrem eigenen Gehore allein nicht trauend, ente

schloß sich bie Ordonnanz nichts mitzutheilen, und besobachtete bloß Ammalats Schritte. Gestern Abend, sagte der Solbat, habe Ammalat mit einem von weither gekommenen Reiter gesprochen; beim Abschiede sagte er ihm: sage dem Chan, daß morgen mit der aufgehenden Sonne Alles zu Ende sei. Er moge sich nur selbst bereit halten, ich werbe ihn bald sehen!

- Richts weiter, herr hauptmann? fragte Berchowski.
- Ich habe nichts weiter zu sagen, boch kann ich gar Bieles benken. Ich habe mein Leben unter ben Tataren verbracht, und mich überzeugt, Obrist, baß es unvernünftig, bem Besten unter ihnen zu trauen. Der eigene Bruber ist nicht sicher, im Arme bes Brubers ausruhend.
- Daran ist der Neid Schuld, Hauptmann: Kain ließ ihn allen Menschen als ewiges Erbe zuruck, vorzüglich aber den Nachbarn des Ararats. Doch mir bleibt mit Ammalat nichts mehr zu theilen; außerdem habe ich ihm nur Gutes erzeigt, und will ihm auch weiterhin nur Wohlthaten erzeigen. Seien Sie ruhig, Hauptmann: ich glaube sehr an den Eiser des Soldaten, boch wenig an seine Kenntniß der tatarischen Sprache. Einige ahnliche Laute haben ihn zu dem Irrthume verleitet; und wenn ein Mal der Gedanke

im Berstande erzeugt war, mußte ihm alles Uebrige zu Beweisen dienen. Ich bin in der That kein so wichtiger Mann, daß Chans und Beck sich gegen mein Leben verschwören sollten. Ich kenne Ummalat sehr gut: er ist aufbrausend, hat aber ein gutes Herz, und wurde nicht zwei Stunden ein verbrecherisches Borhaben verbergen können.

- Irren Sie sich nicht, Obrist! Ammalat bleibt immer ein Asiate, und bieses Wort allein ist ein Bes weis hier verbirgt bas Wort den Gebanken, und bas Gesicht die Gemuthsstimmung. Man blickt einem in's Gesicht, und er scheint uns die Unschuld selbst; versucht mit ihm Euch einzulassen: Ihr sindet einem Abgrund der Gemeinheit, hinterlist und Blutgier!
- Sie haben aus Erfahrung das volle Recht, so zu benken, mein lieber Hauptmann. Sultan: Achmete Chan hat Ihnen in Bujinaki., in Ammalats Haus, ein Erinnerungszeichen hinterlassen. Doch ich habe keinen Grund, Ammalat so was Schreckliches zuzurtrauen. Welchen Nuten hat er, mich zu erschlagen? Auf mir ruht all' sein Heil, alle seine Hoffnungen. Er ist närrisch, aber nicht wahnsinnig; übrigens steht ja, wie Sie sehen, die Sonne hoch, und ich lebe und bin gesund. Ich danke Ihnen herzlich, Hauptmann, für den Antheil, aber bitte Sie, zweiseln Sie an

Ammalat nicht, und ba Sie sehen, wie ich bie alte Freundschaft schähe, seien Sie auch versichert, baß ich auch die neue werde hochzuschähen wissen. Lassen Sie zum Aufbruch schlagen!

Der Sauptmann ging, zweifelhaft ben Ropf fchut= telnb. Die Trommeln wirbelten, und bas in Reih' und Glied aufgestellte Detaschement bewegte fich vom Rachtlager fort. Der Morgen mar frisch und heiter; bie Strafe mand fich uber bie grunen Balle ber fau= tafifchen Borgebirge, bie und ba mit Balbungen ober Bebufchen umkrangt. Die Beeresabtheilung glich einem Strome von Stahl, ber fich balb von ben Bergen waltt, balb bie Sugel erfteigt. Die Nebel lagen noch in ben Thalern; Werchowski blickte, nachbem er einen Gipfel erklommen, noch ein Mal zurud, und ergobte fich an bem munberbaren Spiel bes Lichts. Sich in bie Tiefe fenkend, schien bas Deer wirklich, wie bas Pharaons, in einem bampfenden Fluß zu verfinken; boch ba leuchteten wieder bie Bajonette aus ben De= belwogen; bann tauchten bie Ropfe, bie Schultern auf, die Leute muchsen und muchsen, liefen die Sohe binauf, und versanten wieder in die Nebel einer zweis ten Schlucht. Ammalat ritt blaß und finster in den vorderften Reihen. Er ichien ju munichen, bag ber Trommelfchlag in ihm bie Stimme bes Gemiffens

Digitized by Google

übertaube. Der Obrift rief ihn zu sich, und fagte fehr fanft:

- Ich muß Dich schmalen, Ammalat: Du folgst gar zu sehr ben Lehren bes Hasis. Denke, bag ber Wein ein treuer Diener, aber ein schlechter Herr. Doch, Kopfweh und die auf Deinem Gesichte ausgegoffene Galle wirken gewiß mehr als Worte. Du haft eine lieberliche Nacht verbracht, Ammalat!
- Eine fturmische, qualvolle Nacht, Dbrift! Gebe Gott, daß es die lette sei . . Ich hatte furchterliche Traume!
- Uha, Freundchen! Siehst Du, was es heißt, Muhammeds Gebot zu übertreten: Das glaubige Gewiffen lag auf Dir wie eine Mauer!
- Wahl bem, bessen Gewissen nur mit bem Beine in Streit gerath.
- Das Gewiffen ist gewaltig, mein Theuerer!
  Bum Unglude ist es, wie der Berstand selbst, Borzurtheilen unterworfen. Jede Zeit, jedes Bolk hatte sein Gewissen, und die ewige, unveränderliche Stimme der Wahrheit schwieg vor dem Usurpator. So war's, so ist's jest. Was gestern eine Lodsunde gewesen, wird morgen angebetet; was man an diesem User für recht und rühmlich halt, führt auf dem andern zum Galgen.

- 3ch glaube jedoch, daß heuchelei und Berrath nie und nirgends fur Tugenden gegolten.
  - Ich gebe felbst dies nicht zu. Wir leben in einer Beit, in ber nur ber Erfolg entscheibet, ob bie Mittel zur Erreichung bes Bieles gut ober schlecht maren, in ber die gewissenhaftesten Leute für sich ben bequemen Grundsatz erfunden: Der Zwed heiligt die Mittel.

Ammalat-Bed wiederholte nachdenkend diefe Worte, weil sie ihn rechtfertigten. Das Gift des Egoismus fing in ihm sich zu entwickeln an, und des Obristen Worte, die er für hinterlist hielt, gossen Del auf's Feuer.

- Seuchler! - fagte er fur fich: Deine Stunde nabt!

Inbessen ritt bas nichts ahnende Opfer an ber Seite seines henters. Ungefahr acht Werst vor Kajastent sahen sie von ben Bergen aus bas kaspische Meer, und bes Obristen Gedanken schwebten wie Schwane barüber hin. Spiegel ber Ewigkeit! sprach er vor sich, warum erfreut mich heute nicht Dein Anblick? Die Sonne umspielt Dich noch wie früher, gleich einem göttlichen Lächeln, Dein Schoof athmet noch immer ewiges Leben, boch bieses Leben ist nicht von dieser Welt! Du erscheinst mir heute wie eine traurige Steppe:

weber Rahne, noch Segel, tein Zeichen menschlichen Seins . . . Alles ift obe!!

- Ja, Ummalat! fagte er, an ihn fich wenbend: mich langweilt Guer immer gorniges, obes Meer, Guer Land, bevolfert mit Rrankheiten und Menschen, bie schlimmer als alle Rrantheiten ber Welt; mich lang: weilt felbft ber Rrieg mit unfichtbaren Reinden, ber Dienst mit ber Freundschaft unfahigen Rameraben. Richt nur, daß fie mir hinderniffe in den Weg ge= legt, verborben, mas ich aufführen ließ... fie tabelten. mas ich zu thun gebachte, und begeiferten bas Ge= fchehene. Treu und gerecht biente ich bem Raffer, uneigennubig bem heimathlichen und biefem Lande; ein freiwilliger Berbannter, entfagte ich allen Bequem= üchkeiten bes Lebens, allen Freuden ber Gefellichaft, verbammte meine Bernunft jum Stillstande aus Manael an Lefture; begrub bas Berg in die Ginfamfeit, ohne ber Geliebten . . . und mas mar mein Lohn? D, wann kommt bie Beit, wo ich mich in bie Urme meiner Braut werfen, und ermattet vom Dienste ausruhe unter bem Dache bes Beimathhauses an ben uppigen Ufern bes Onieper ... bann furchte ich, ein friedlicher gandmann und gartlicher Familienvater, im Rreise meiner Bermandten und meiner treuen Bauern. nur, bag ber Sagel meine Caaten nicht zerftore, und kampfe blos mit wilben Thieren zum Schutze meiner Heerden! Das Herz lechzt nach biefer Stunde. Der Urlaub ift in meiner Tasche, ber Abschied ist mir verssprochen . . . wie auf Flügeln fliege ich zu meiner Braut . . . In funf Tagen bin ich bestimmt in Gesorgjewsk, und boch scheint mir, als ob die lybischen Sandwüsten, als ob das Eismeer, als ob die Ewigsteit bes Grabes uns trennte! . . . .

Werchowski schwieg; Thranen rollten über die Wangen; sein Roß beschleunigte, den Zügel nicht führlend, den Lauf, und so waren er und Ammalat der Fronte weit vorausgeeilt . . . Es schien, das Schicksal selbst lieferte den Obristen in die Hande des Bose-wichtes.

Doch das Mitleib brang in die Seele des rafenben, vom Weine glübenden Ammalat, gleich dem Sonnenlichte in eine Rauberhöhle. Er fah den Gram und die Thranen des Mannes, den er fo lange als Freund betrachtet, und schwankte ... Nein, dachte er bei sich: es ist unmöglich, sich in einem solchen Grade zu verstellen!...

In biesem Augenblicke kam ber Obrist zu sich, erhob ben Kopf, und sagte zu Ammalat: Mache Dich bereit; Du wirst mit mir reisen!

Ungludliche Worte! Alles Gute und Eble, bas

auf's Neue in die Bruft des Affaten eingebrungen, war durch diese wenigen Worte erstickt: der Gedanke an Verrath, an Verbannung floß wie ein Feuerstrom durch sein ganzes Wesen.

— Mit Ihnen? erwiederte er mit einem boshaften Lacheln, mit Ihnen, nach Rufland? D, ohne Zweifel, wenn Sie selbst hinreifen!

Im Ausbruche ber Wuth brachte er sein Pferd in Galopp, um Zeit zu haben, die Flinte in Bereitschaft zu seßen, dann wendete er sich ploglich, und drehete sich rasch nahe am Obristen im Kreise herum. Mit jedem Sprunge entbrannte in ihm immer heftiger die Flamme des Wahnsinns. Es schien ihm, als ob die um die Ohren pfeisende Lust ihm zuraunte: "erschlage ihn, erschlage ihn! Es ist Dein Feind! denke an Seltaneten"... Er griff nach seiner Flinte, spannte den Hahn, und sich mit einem Schrei Muth machend, sprengte er mit blutgieriger Entschlossenheit auf das verheißene Opfer los.

Der Obrift hatte inbeffen, ohne ben geringften Argwohn zu nahren, ruhig Ammalate Bubereitungen angefeben, in der Meinung, daß er nach der Sitte ber Affaten aus einem Schuffe den Erfolg ber Reife entnehmen wollte.

- Schiefe in's Biel, Ummalat=Bed! rief er bem Morber gu.

Marlinsti. I.

- Belches Biel ift beffer als die Bruft bes Feinbes! antwortete Ummalat = Bed. ließ gehn Schritte gegenüber ben Sahn binunter ... ber Schuß knallte ... und schweigend und langfam fiel ber Obrift vom Sat-Sein erschrockenes Pferd blies die Ruftern auf, und beroch mit aufgestraubten Mahnen ben Reiter, in beffen Sand die bis nun gebietenden Bugel erfchlafften; auch Ammalate Pferd blieb ploblich, mit ben Borber= fußen fich anftemmend, vor bem todten Rorper ftehen. Ammalat fprang binunter, und blidte, auf bie noch rauchende Flinte geftust, einige Mugenblide farr bem Ermordeten in's Geficht, als wollte er fich felbft bes weisen, bag er biefen unbeweglichen Blid, biefe erlofchenen Augen, diefes erftarrende Blut nicht furchte . . Es mar ichmer zu erkennen, unmöglich wieberzugeben, mas wie ein Wirbelmind feine Bruft bewegte ... Gafir-Mit fprengte besturgt herbei, und marf fich vor bem Dbriften auf die Kniee . . . Er legte bas Dhr an feis nen Mund: er athmet nicht mehr! er legte bie Sand an's Berg: es fchlagt nicht! Er ift tobt! rief Safir= Uli verzweifelt aus.
  - Tobt? völlig tobt? Um so besser... mein Glud ist erreicht! erwiederte Ammalat, wie aus dem Schlafe erwachend.
    - Fur Dich Gluck! für Dich, dem Brubermor-

ber! . . . Wenn Du es findest, wird die Welt statt Allahs den Schaitan anbeten!

- Safir-Ali! erinnere Dich, daß Du nicht mein Richter! fagte Ammalat streng, einen Fuß im Steigs bügel. Folge mir!
- Moge Dir die Reue wie ber Schatten folgen; von nun bin ich Dein Gefahrte nicht mehr!

Bis in die Tiefe der Seele vom unerwarteten Borwurfe eines Menschen getroffen, mit dem er von seiner Kindheit an eng verbunden war, sprach Ammalat kein Wort, wies seinen erstaunten Nuckern auf die Schlucht, und flog wie ein Pfeil in die Berge.

:

Der Larm verbreitete sich an ber Fronte; die Defiziere und die Donkosaken der Avantgarde waren auf den Schuß herbeigesprengt, doch sie kamen zu spat: sie konnten weder die Missethat verhindern, noch den fliehenden Thater einholen. In wenigen Minuten war der blutige Leichnam des ermordeten Obristen mit Hausfen von Soldaten und Offizieren umringt. Zweisel, Unwillen, Mitleid waren auf allen Gesichtern zu lesen. Grenadiere weinten und schluchzten laut, auf die Basjonette gestützt, ihre ungeheuchelten Thranen flossen unauschaltsam um ihren tapfern, geliebten Befehlshaber.

## Dreizehntes Kapitel.

Drei Tage trieb fich Ummalat in ben Dagheftaner Bergen herum. 218 Muselmann mar er felbft in allen, ber ruffifchen Berrichaft unterworfenen Dorfern unter Leuten, benen Diebstahl, Raub, und Flucht -Tugenben, ficher vor jeder Berfolgung; doch konnte er bem eigenen Bewußtfein feines Berbrechens entgeben? Weber ber Berftand, noch bas Betz rechtfertigte bie blutige That, und bas Bild des vom Pferde fallenden Dbriften schwebte ihm unablaffig felbft bei geschloffe= nen Augen vor. Dieß reigte ihn noch mehr auf. Der Affate, ber ein Dal ben rechten Weg verlagt, burch= lauft rafch die Bahn bes Berbrechens. Die Korberung bes Chans, nur mit bem Ropfe bes Obriften vor ihm zu treten, tonte in feinen Dhren. Da er feinen Nudern ein folches Vorhaben nicht entbeden wollte, und noch weniger ihrem Muthe trauete, ente

schloß er sich allein nach Derbent zu reisen, über Berg und Thal.

Die finstere Racht hatte bereits ihre fcmargen Kittiche auf die am Meere liegenden tautafifchen Gebirgetamme entfaltet, als Ummalat burch bie Rluft titt, bie binter ber Citabelle Derbents, Marin : Rale liegt. Er erftieg bie Ruinen bes einst die kaukafische Mauer Schließenden Thurmes, und band fein Pferd am Rufe jenes Bugels an, von bem aus Jermolow Derbent befchoffen, als er noch Artillerielieutenant gemefen. Ammalat mußte, wo die Befehlshaber beers bigt wurden, und ging baher gerade ju auf ben obern ruffischen Rriedhof. Doch wie bas frifche Grab bes Dberften in ber finftern Racht finden? Um Simmel mar fein Sternchen; Wolfen umlagerten bie Berge; ber Gebirgewind schlug wie ein Nachtvogel mit ben Klugeln; ein unwillfürliches Bittern ergriff Ammalat im Reiche ber Tobten, beren Rube er zu ftoren fich erfrechte. Er borchte : bas Meer brauf'te, an ben Klippen anprallend und von ihnen in schäumenden Wogen wieber zuruckgeworfen. Das langgebehnte: Ucht gegeben! ber Schilbmachen, und balb barauf bas Bebeul ber Schafale wiberhallte von ben Mauern ber Stadt; endlich wurde alles ftill und man borte nichts als bas Braufen bes Windes. Wie viele Male

hatte er mit bem Obristen ahnliche Rachte in angenehmen Gesprächen burchwacht — boch wo ist er
nun? Wer hat ihn in's Grab gestürzt? Und sein Morber will jest ben Leichnam bes frühern Freundes enthaupten, seine letten Reste beschimpsen; wie ein Graber auswühlender Dieb kam er, das Erbe des Grabes
zu rauben und den Schakalen ihre Beute zu entreißen.

— Menschliche Gefühle! rief Ammalat aus, sich ben Schweiß von ber Stirn wischend: warum bes sucht Ihr ein Herz, bas sich von ber Menschheit loss gesagt? fort, fort! Soll ich bem bas tobte Haupt zu nehmen fürchten, bem ich bas Leben geraubt! Ihm ist's tein Verlust, für mich ein Schat!... Der Staub ist gefühllos!

Ammalat machte mit zitternder Hand Feuer an, unterhielt es mit trockenen Strauchern und ging das mit das Grab auffuchen. Lockere Erde und ein gros ses Kreuz zeigten ihm den letten Wohnort des Obristen. Er zog das Kreuz hervor und warf mit ihm den Grabhügel aus einander, zerbrach die noch nicht befestigte Ziegelwölbung und ris endlich den Decket des Sarges hinunter. Die aufflackernden Gesträuche verbreiteten einen ungleichen, bläulichten Schein auf die Gegenstände. Ammalat, bläßer als der Lobte

felbst, beugte fich uber ben Leichnam und blickte ihn farr an. Er vergaß, weswegen er hierher getommen, fein Ropf brebete fich vom Geruche ber Bermefung. fein Berg erftarrte beim Unblide ber Burmer, Die fich fcon unter ben Rleibern hervorfrummten. furchtbare Arbeit unterbrechend, frochen fie, vom Lichte erfchreckt, auseinander, fammelten fich wieber und verftecten fich auf's Neue! Einige Mal schon hatte er ben Dolch geschwungen, boch die unfichere Sand konnte feinen Streich führen. Weber Rache, noch Ehrgeig, noch Liebe, mit einem Worte: nicht eine ber Leiben= schaften, die feine That erzeugt, regten ihn jest gur namentofen Raferei auf. Kaft bewußtlos fing er enb= lich an, in Werchowski's Sals zu hauen . . . auf ben funften Sieb trennte fich ber Ropf vom Rumpfe. Mit Wiberwillen marf er ihn in ben mitgebrachten Sad und eilte aus bem Grabe zu klimmen. jest hatte er fich noch besiegt; ale er aber mit feinem fchrecklichen Schabe in die Sobe fletterte, als Steine gerauschvoll unter feinen Fugen fich abbrockelten, und er, mit Sand überschuttet, auf's Neue auf bes Dbris ften Leiche fiel, verließ ben Beiligenschander die Geiftesgegenwart; es fchien ihm, baß Flammen ihn ums gungeln, bag Sollengeifter ihn flatschend und bohn= lachend umgeben . . . Dit unheimlichem Geftohne froch er fast ohne Besimmung aus bem schwulen Grabe, und stoh, rudwarts zu sehen fürchtend. Sich aus's Pferd werfend, sprengte er davon über Felsen und Abgründe, jedes das Rieid fest haltende Gebusch schien ihm die Hand des Todten, und jedes Geraschel ber Zweige und bas Geheul der Schakale die Stimme des zweimal gemordeten Freundes.

Ueberall, wo nur Ammalat burchtam, begegnete er bewaffneten Saufen Atuschinern, Avarern und Afchet: fchenzen, wie auch beimlichen Raubern aus ben ber ruffi= fchen Gewalt unterworfenen tatarifchen Dorfern. Alle ftromten bem nabe an ber Grange liegenben Berfamm: lungsplate zu, mahrend bie Bede, Melteften und Saupts linge fich in Chunfach verfammetten zur Berathung mit Sultan = Achmet = Chan, unter beffen Unführung und auf beffen Aufforderung fie Larti angreifen wollten. Die Beit mar febr gunftig; bas Getreibe in ben Borrathstammern, bas Beu in ben Scheunen, und bie Ruffen hatten, nachbem fie Geißeln genommen, fich gang forglos in die Winterquartiere begeben. Die Runde von Werchowski's Ermordung flog burch alle Berge und ermuthigte bie Dochlander. Freudig eilten fie von allen Seiten herbei; überall horte man ihre Befange von funftigen Schlachten und reicher Beute,

und der, für den sie kämpfen wollten, trieb sich zwisschen ihnen wie ein Flüchtling und Berbrecher herum, sein Gesicht vor der Sonne verhüllend, niemand gerade in's Auge zu sehen wagend. Alles, was er gesehen, was sich mit ihm ereignet, erschien ihm wie ein angstlicher Traum... er wagte nicht zu zweiseln, und konnte doch nicht daran glauben. Am dritten Tage gegen Abend kam er nach Chunsach.

Bitternd vor Ungebuld, sprang er vom Pserbe, und nahm ben verhängnisvollen Sack zu sich. Die vordern Zimmer waren mit Kriegern angefüllt. Partheigänger in Panzerhemben spazierten herum, ober lagen an den Wänden auf Teppichen, und flüsterten miteinander... boch ihre hängenden Augenbraunen, und ihre mürrischen Gesichter bezeugten, daß man in Chunsach schlechte Nachrichten erhalten. Die Nucker liefen eilig hin und her, und Niemand befragte Ammazlat, Niemand empfing ihn, Niemand richtete auf ihn seine Ausmerksamkeit. An der Thure des Schlaszimzmers des Chans saß Surchai Chan Dschinka, das heißt, der Kebssohn Sultan Achmets, und weinte bitterlich.

<sup>-</sup> Bas bedeutet dieß? fragte Ammalat angstlich. Du, dem man in der Kindheit keine Thrane expressen konnte, Du weinst?...

Surchai wies schweigend auf die Thure, und Ammalat trat zweifelhaft über bie entscheidende Schwelle.

Ein herzzerreißendes Schauspiel ftellte fich ben Mugen bes Unkommlings bar. In ber Mitte bes Bim= mers auf Polftern lag ber Chan, von einer fchnell um fich gegriffenen Krankheit entstellt. Das unsichtbare, aber unabwendbare Ende schwebte über ihn und ber erlofchende Blid fah bemfelben mit Schreden entgegen. Die Bruft hob und fenete fich fcmer; ber Uthem gifchte in ber Reble; die Abern an den Armen spannten fich und verschwanden wieder; es fand ber lette Rampf bes Lebens mit ber Berftorung ftatt . . . die Springfebern bes Seins waren icon gesprungen, und bie Raber bewegten sich noch ungleich fort, sich gegenseitig ans ftofent. Kaum leuchteten noch einige Funten bes Bewußtfeins auf, wie fallende Sterne in der Nacht, die fich auf feiner Seele verdichtete und auf bem erfter: benden Gesichte aussprach. Frau und Tochter lagen schluchzend vor bem Lager auf ben Knien; sein altefter Sohn; Rugal, stand schweigend ihm zu Fußen, bie Stirne auf bie jufammengebrudte Sanb geneigt. Einige Weiber und Nucker weinten ftill in ber Ferne.

All biefes ergriff nicht im geringsten ben mit einem einzigen Gebanken beschäftigten Ammalat. Festen Schrittes naherte er sich bem Chan und sagte ihm laut:

Í

— Gesunde, Chan! Ich habe Dir ein Geschenkt mitgebracht, das einen Todten beleben konnte. Laß zur Hochzeit aufspielen: Da ist meine Morgengabe für Seltaneten! Hier ist Werchowski's Kopf! Bei diesen Worten warf er ihn zu ben Füßen des Chans.

Die bekannte Stimme erweckte für einen Augensblick Sultan = Achmet aus bem letten Schlafe: er ershob fich mit Anstrengung, um bas Geschenk zu bestrachten, und ein heftiges Zittern ergriff seinen Korsper, als er ben Tobtenkopf sah.

— Moge ber sein eigenes herz verzehren, ber einen Sterbenden mit einer folden Speise bewirthet! sprach er kaum vernehmlich. Ich muß mich mit ben Feinden versöhnen, und nicht . . . Uch, ich verbrenne! reicht mir Wasser, Wasser . . . Warum gabt Ihr mir heiße Naphta zu trinken? Ummalat! ich fluche Dir! . . .

Die Kraftanstrengung kostete bem Chane die letten Lebenstropfen: er siel als lebloser Leichnam auf die Polster zuruck. Die Frau hatte mit Unwillen auf das blutige, unzeitige Geschenk Ammalats geblickt. Doch da sie nun sah, daß er den Tod ihres Gatten bes schleunigt, entbrannte ihr Schmerz in eine Zornessfamme.

- Abgeordneter ber Solle! rief sie mit funteln=

ben Bilden aus. Ergohe Dich baran: bas find Deine Thaten! Wenn Du nicht gewesen, nie hatte mein Mann baran gedacht, Avarien gegen die Russen aufzzuwiegeln, und saße jest gefund und ruhig in seinem Hause; für Dich besuchte er die Hauptlinge, siel von einem steilen Felsen und legte sich aus's Krankenlager . . . und Du, Blutdurstiger, statt den Kranken mit sansten Worten zu trösten, statt ihn durch Gebet und Almosen mit Atlah zu versöhnen, bringst ihm, wie einem Menschenfresser, einen Todtenkopf, und wessen Kopf? Deines Wohlthäters, Beschügers und Freundes!

- Es war ja der Wille des Chans! erwiederte finster Ammalat.
- Berlaumde nicht ben Tobten, bestede nicht sein Andenken mit überflüssigem Blute! erwiederte sie. Nicht zusrieden damit, daß Du einen Menschen verrätherisch ermordet, kommst Du mit seinem Kopse die Tochter zu freien am Sterbelager des Baters, und Du hoffst von Menschen Lohn zu empfangen für eine That, die zum Himmel um Rache schreiet? Gottesleugner, Ruche loser! Nein, ich schwöre beim Grabe der Borsahren und bei den Schwertern der Sohne: Du wirst nie mein Sidam, mein Freund, mein Gast. Entserne Dich aus meinem Hause, Berrather! Ich habe Sohne, die Du in der Umarmung ermorden kannst, ich habe

eine Tochter, die Du mit Deinen Schlangenblicken verzaubern, vergiften konntest. Ereibe Dich in den Gebirgsschluchten herum, lehre die Tieger sich gegensfeitig zerreißen, und jage den Wolfen ihre Beute ab. Gehe hin, und wisse, daß sich meine Thure nicht dem Brudermorder offnet!

Ummalat ftand ba, wie vom Blige getroffen.

Alles, was sein Gewissen ihm unvernehmlich zugestüstert, wurde ihm nun laut vorgehalten, und noch
so ploglich, so unerwartet, so grausam. Er wußte
nicht, wohin er die Augen wenden sollte. Dort lag
Werchowski's Haupt mit dem anklagenden Blute, da
sah er die vorwurfsvolle Stirne des Chans, mit dem
Ausbrucke des qualvollen Endes, hier begegnete er den
strengen Blicken der Gattin . . nur die weinenden
Augen Seltanetens erschienen ihm wie durch Regenwolken leuchtende Sterne. Er entschloß sich ihr nahe
zu treten und sagte schüchtern:

— Seltaneta! Fur Dich vollzog ich bas, wofür ich Dich nun verliere ... bas Schickfal will es: es fei! Sage mir nur; ob auch Du mich nicht mehr liebst; ob auch Du mir haß geschworen?

Die bekannte theuere Stimme burchbrang ihr Berg. Seltaneta erhob ihre von Thranen blinkenden Wimpern, ihre gramerfullte Augen: boch wie fie bas furchterliche, blutbespritte Gesicht Ammalats erblickte, ber bedte sie die Augen mit ber Hand, zeigte mit bem Vinger auf bes Vaters Leiche, auf Werchowski's Haupt, und sagte fest:

— Lebe wohl, Ammalat; ich bemitleibe Dich, boch ich kann nicht die Deine sein. Nach biesen Worten fiel sie bewußtlos auf ben Korper des Baters.

Der ganze angeborne Stolz Ammalats ftromte mit feinem Blute bem herzen zu. Sein Geift entflammte von Unwillen.

— So nimmt man mich hier auf? — sagte er, einen verachtenden Blick auf beibe Frauen wersend: so erfüllt man hier gegebene Versprechungen; ich bin froh, daß meine Augen sich aufgeklart. Ich war zu einfach, die veränderliche Liebe eines teichtsinnigen Madchens werth zu halten, ich war zu geduldig, das Gewäsch eines alten Weibes anzuhören. Ich sehe, daß mit Sultans Achmet=Chan hier die Ehre und die Gastfreundschaft gestorben.

Er verließ ftolg bas Bimmer.

Verwegen blickte er ben Hauptlingen in die Augen, ben Griff bes Dolches bruckend, als forderte er sie zum Kampfe heraus. Alle machten ihm indessen Plat, boch ihn mehr meidend, als ehrend; niemand begrüßte ihn mit einem Worte ober Zeichen. Er trat in ben

;

Dof, rief seine Nucker, stieg schweigend zu Pferde und ritt langsamen Schrittes durch die leeren Straßen Chunsachs.

1

3

zi.

Ţ

ġ

¥

d

j.

1

J.

36

î

į.

k

ŧ:

1

Ŋ,

'n.

Von der Straße aus blickte er zum letten Male auf das Haus des Chans, das schon von der Abendbammerung eingehüllt war, während die Gitterthore im Feuer glanzten. Sein Herz überströmte von Blut, die verlette Eigenliebe drückte ihm ihre eisernen Krallen ein, und die unnüte Missethat, die verschmähete hoff=nungslose Liebe gossen ihr Gift auf die Wunde. Mit Gram, Jorn und Bedauern warf er den letten Blickauf den Harem, in dem er alle irdischen Freuden erstannt und verloren.

— Und Du, auch Du, Seltaneta! ... mehr konnte er nicht hervorbringen. Bleiberge lagen ihm auf der Brust, sein Gewissen empsand schon den auf dasselbe lastenden, furchtbaren Urm; die Vergangenheit erschreckte ihn, die Zukunft machte ihn erbeben... Wohin soll er seinen vogelsreien Kopf hinlegen? Welscher Boden nimmt die Gebeine des Verräthers aus? Er wird von nun an nicht um die Liebe, die Freundsschaft oder das Glück Sorge tragen, nur um's dürstige Leben, um's zu erschwingende Brot... Ummaslat wollte weinen ... seine Augen glüheten ... und wie der im Feuer siedende Reiche, siehete sein Herz

um einen Tropfen, um ein Thranden: um ben unerträglichen Durst zu stillen . . . er strengte sich an zu weinen, und vermochte es nicht. Die Vorsehung hat ben Berbrechern diesen Trost versagt.

Und wo verbarg sich Werchowski's Morder? Woschleppte er sein elendes Dasein herum? Niemand wußte es. In Daghestan ging das Gerücht, daß er zwischen den Tschetschenzen und Koisubulinzern sich herumtriebe, die Schönheit, die Gesundheit und selbst die Tollkühnheit einbüßend; doch Niemand wußte etwas Bestimmtes. Nach und nach verscholl das Gerücht von Ammalat, obgleich seine Missethat noch die jest im Andenken der Daghestan bewohnenden Russen und Muselmänner sich frisch erhalten; noch spricht Niemand seinen Namen ohne einen Borwurf aus.

## Bierzehntes Rapitel.

Unapa, biefe Ruftkammer ber Sochlander, biefer Markt. auf bem bie Thranen und ber Schweiß und bas Blut driftlicher Gefangener verlauft murben, Diefe Factel bes Aufruhrs fur bie Bewohner bes Raufasus, Anapa war im Jahre 1828 von ruffischen Truppen zu Baffer und zu Lande belagert. Ranonierbote und alle großern Rabne, Die fich bem Ufer nahern konnten, beschoffen bie am Meere liegenden Befestigungen. Die Land= armee murde über ben Kluß gefett, ber unter ber nord: lichen Mauer Unapa's in's schwarze Meer fallt unb bie Stadt als feichter Sumpf umgibt. Sobann murben Laufgraben aufgeführt, zu welchem 3mede fie ben benachbarten Bald aushauten. Mit jeder Racht murben bie Belagerungswerke ber Stadt immer naher geruckt. Im Innern brannten bie Baufer von ben Bomben, die außern Mauern wurden von den Kartatichen erschuttert; boch bie von Gebirgebewohnern verftartt Marlinsti, I. 17

türkische Befatung socht verzweiselt, machte kuhne Aussfälle und antwortete auf alle Borschläge zur Uebergabe mit Kanonenschüssen. Außerdem wurden die Belagerer fortwährend beunruhigt von den Kabardiner Reitern und dem Fußvolke der Abasachen, Schanßugen, Natuchaizen und andern Hochländern am schwarzen Weere, die gleich Schakalen sich eingefunden, um Beute und Blut zu suchen. Gegen diese blutdürstigen Gebirgsbewohner mußten wieder im Rücken Redouten errichtet werden, und diese doppelte Arbeit, vollführt unter den Kanonenschüssen der Festung und dem Flintenseuer aus dem Walde, und noch dazu auf ungleischem, sumpfigem Boden, verzögerte ungemein die Einnahme der Stadt.

Endlich eröffneten, einen Tag vor der Einnahme, die Russen auf dem einzigen trockenen Punkte auf der sublichen Seite eine Breschbatterie. Ihre Wirkung war fürchterlich. Die Zinnen und Brusstwehre wurden vernichtet, die Kanonen entblößt und zurückgeschlagen. Die an die Mauern anprallenden Kartätschen schlugen wie Blige ein, und dann flogen, in schwarze Staubwolken gehüllt, losgeriffene Steinmassen auseinander. Die Außenwerke zersielen, doch die eigenteliche Festung widerstand durch ihre Dicke lange der zerstörenden Krast der Kugeln, und der mit Trum-

mern umgebene Wall machte ben Sturm noch un-

Kur die erhisten Kanonen und die burch bas fort= gelette Keuern ermudeten Ranoniere war Raft unumganglich nothig. Nach und nach horte bie Ranonade auf den Land = und Bafferbatterien auf. Dichte Rauch= wolken malzten fich vom Ufer und loften fich auf ben Wogen auf, die kleine Klotte bald verhullend, balb wieder zeigend. Selten erhob fich eine Rauchwolke aus ber Kestung, wo bann gleich auf ben, in ben Bergen miderhallenden Ranonendonner einige Rugeln burch bie Luft fauften. . . Doch ploglich ward Alles ffill, Alles barg fich in's Innere Unapa's, ober in bie Trancheen; man fab nicht einen Turban auf bem Walle, nicht ein Bajonett in ben Trummern ber Außenwerke. Nur die turkischen Sahnen auf ben Thurmen und bie ruffischen Flaggen auf ben Schiffen weheten ftolz in ber Luft, von feiner einzigen Rauch= molte verdunkelt; nur bie tonende Stimme ber Mullahs rief laut bie Mufelmanner zum Mittagsgebete.

Um biefe Beit fprengte, ober beffer gefagt, malgte fich ein Reiter auf einem weißen, nur mit einem Stricke regierten Pferbe burch bie einer Batterie gezrabe gegenüber liegenbe Brefche, fprang über ben halbverschütteten Graben und flog wie ein Pfeil burch bie

Trummer, zwischen die halbschlummernden Soldaten, die nie etwas Aehnliches gesehen, und entschwand, von den eiligen Schüssen der sich kaum sammelnden Soldaten verfolgt, in den Wald. Niemand hatte ihn genau in Augenschein nehmen, geschweige ihm nachzigen können; sie wunderten und ärgerten sich nur, und vergaßen bald des Tollkühnen im Lärm der von der Festung mit Fleiß eröffneten Kanonade, um dem furchtlosen Boten Zeit zu lassen; in die Berge zu entkommen.

Gegen Abend hatte die fortwährend donnernde Batterie ihr Zerstörungswerk fast vollbracht; die umsgestürzte Mauer lag wie eine Brücke für die Belagever, und sie bereiteten sich mit der Ungedusd des Muthes zum Sturme vor, als ein plöslicher Ueberfall der Tscherkessen, die unsere Postenlinie bereits ausgeshoben, uns zwang, das Feuer der Redouten gegen die kühnen Hochlander zu richten. Ein donnerndes: "Allah, hil Allah!" begrüßte sie von den Mauern Anapa's. Das Kanonen = und Flintenseuer wurde immer hestiger, doch die russisschen Kartatschen verwirtten und zerstreueten die Haufen der Reiter und der zu Fuße sechtenden Ascherfessen, die mit den Schwertern auf die Kanonen hieben. Mit den schreckslichen Ausrussusgan: "Giaur, Giaurlar," zogen sie

sich zurud, die Erschöpften in Stich lassend. In einem Augenblick war der Boden mit Leichen und Verwundeten besätet. Letztere versuchten fortzukriechen, kletterten über die im Wege liegenden Trümmer, und sielen, von Augeln auf's Neue getroffen, wieder zus rück, während die Kartatschen den Wald bestrichen und die geplatzen Granaten die Vernichtung vollens beten.

Doch vom Unfange bes Gefechts, bis fein eingis ger Keind mehr in der Rahe mar, batten die Ruffen mit Erstaunen einen stattlichen Tscherkeffen auf einem meißen Roffe langfam vor ben Redouten bin= und berreiten gefeben. Alle erkannten in ihm benfelben Reiter, ber am Mittage bie Laufgraben überfprungen, mahrscheinlich um die Tscherkeffen zu bereben, bie Ruffen im Ruden anzufallen, mahrent bie Belagerten den nun miglungenen Ausfall bewerkstelligen woll= ten. Die Rartatichen umfauften ihn fprubend und kollernd, fein Pferd baumte fich, boch er blickte kalt= blutig auf die Batterien und ritt langs benfelben bin. als ob fie ihn mit Blumen bestreuten. Die Artilleriften Enirschten vor Merger mit ben Bahnen, als fie bie Frechbeit biefes Reiters unbestraft faben; Schuß auf Schuß zerriß Luft und Erbe, boch er blieb unbeschas biat, als mare er gefeit.

— Schicke ihm eine Kanonentugel zu! fagte ein Artillerieoffizier, der erst vor Kurzem die Kadettenschule verlassen, und sich mehr als die Andern über den schlechten Erfolg ärgerte, zum Feuerwerker. Ich din bereit, mit meinem Kopfe die Kanone zu laden, so gern möchte ich diesen Prahler niederschießen. Es lohnt nicht, Kartätschen auf einen Einzigen abzuseuern; — die Kartätsche trifft nicht sicher; die Kanonentugel sindet den Schuldigen. Er hatte indessen den Keil eingeschraubt, die Kanone durch's Vergrößerungsglas gerichtet, und kommandirte nun das verhängnisvolle: Feuer!

Einige Augenblicke war die Batterie in Rauch gehult . . . er verwehete . . . das erschreckte Pferd schleifte ben blutigen Korper des Reiters, der sich in ben Steigbügeln verwickelt. ĺ

١

— Getroffen, erschoffen, — rief es aus allen Laufgraben; ber junge Offizier nahm gottesfürchtig bie Müge ab, bekreuzte sich und sprang mit heiterm Gessichte von ber Batterie, um bie verdiente Beute in Besit zu nehmen. Balb hatte er bas Pferb beim Bügel ergriffen, das durch den sich windenden Ascherztessen fast zu Boden gezogen wurde. Dem Ungludtlichen war der Arm nahe an der Schulter abgeriffen, boch er athmete noch und stöhnte. Der gute Jung-

ling murbe von Mitleib ergriffen: er rief einen Sole baten, befahl beforgt ben Bermundeten in ben Laufgraben zu tragen, schickte nach bem Arzte, und wartete bas Ende ber Operation ab.

In der stillen Nacht saß der junge Offizier bei seinem halbtodten Gefangenen und betrachtete ihn mit Theilnahme beim trüben Laternenlichte. Die auf seiz nen Wangen eingegrabene Schlangenspur des Grams, die tiesen Runzeln der Stirne, nicht von den Jahren, aber von Leidenschaften erzeugt, und blutige Narben entstellten sein schönes Gesicht, das etwas Qualendez res als körperlichen Schmerz, etwas Schrecklicheres als den Tod ausdrückte . . Der Artillerist konnte sich eines unwillkurlichen Schauders nicht enthalten. Der Gesangene seufzte schwer auf, hob mit Anstrenz gung die Hand an die Stirne, öffnete mit ihr seine herabsallenden Augenlider und sprach vor sich undeutzliche Tone, unzusammenhangende Worte . . .

— Biut, sagte er, seine Hand betrachtend . . . immer Blut! Warum haben sie mir sein blutiges Hemb angelegt; . . . ich schwimme ohnedem in Blut. . . . Warum sinke ich nicht unter . . . Wie kalt ist sie heute; . . . sie pflegte mich sonst zu verbrennen . . . boch bavon wird's nicht leichter. Auf der Welt war's so schwäl. . . im Grabe ist's so katt! . . . Es ist

schrecklich, ein Tobter zu sein! . . . Ich Rarr suchte ben Tob . . . D, lasset mich in's Leben zurücklehren! . . . Lasset mich nur noch einen Tag, eine Stunde leben! . . .

— Was ist bas? Was! Warum ich einen Ansbern in's Grab gelegt? flusterst bu mir zu . . . Sehe selbst, wie es barin aussteht, erfahre, was sterben heißt! . . . . Ein konvulsivisches Zuden unterbrach bas Deliriren; ein unausbrudbar schreckliches Gestohn brang aus ber Brust bes Leibenben, und er versiel in eine erschöpfende Bewußtlosigkeit, bei ber die Seele nur noch lebt, um zu leiben.

Der tief ergriffene Artillerist hob ben Kopf bes Unglucklichen in die Sobe, spritte ihm kaltes Wasser in's Gesicht, rieb ihm die Schlasen mit Weingeist, um ihn zum Bewußtsein zurückzurusen. Langsam öffnete er die Augen, schüttelte einige Male mit dem Kopfe, als wunschte er den Nebel von den Wimpern zu streisen und richtete die starren Augapfel auf das vom Lichte schwach erleuchtete Gesicht des Artilleristen. Doch plotilich erhob er sich mit einem durchdringenz den Schrei, wie durch eine magische Gewalt vom Lager . . . seine Haare sträubten sich, der ganze Körper zitterte siederhaft, die Arme wollten etwas von

fich ftoffen . . . ein unbeschreiblicher Schredt bruckte fich in seinem Gefichte aus. . . .

- Dein Name? rief er endlich, fich an ben Urtilleristen wendend. Wer bist Du, Antommling aus bem Grabe?
- Ich bin Werchowski! antwortete ber junge Artillerist. Dieß traf ben Gefangenen gerade in's Herz; eine Hauptarterie sprang von der starken Conzestion, und das Blut spriste durch den Verband!... Noch einige Zuckungen, einiges Röcheln und die Eiseshand des Todes erstickte in der Brust des Verwundeten den letzen Seuszer, bewahrte auf der Stirne den Ausbruck des letzen Grams, drängte ganze Jahre der Reue in einen raschen Augenblick zusammen, in welchem die Seele, sich vom Körper lostrissend, die Qualen und die Nichtigkeit des Lebens sühlt, alle Gewissensbisse der Vergangenheit und alle Schrecken der Zukunft. Das entstellte Gesicht dieses Todten war schrecklich anzusehen.
- Er war gewiß ein großer Sunder! fagte Berchowski fanft zu dem neben ihm ftehenden Dolmetfcher, unwillkurlich zusammenschaudernd.
- Ein großer Bosemicht! fagte ber Dolmetscher. Ich glaube, er war ein ruffischer Flüchtling. Es hat fich mir noch nicht ereignet, einen Bergbewohner ein

so reines Russisch sprechen zu hören. Zeigt mir einmal seine Waffe, vielleicht finden wir irgend ein Zeichen. Bei diesen Worten entblößte er neugierig den dem Erschlagenen abgenommenen Dolch, näherte sich der Læterne, las und übersette folgende Inschrift:

"Sei langfam zur Beleibigung — Schnell zur Rache!"

- Ein wahrhaft rauberischer Grundsat! sagte Werchowski. Mein armer Bruder Eustach fiel als Opfer eines solchen Aberglaubens! Die Augen bes guten Jünglings füllten sich mit Thranen...— Ist nicht noch etwas auf dem Dolche eingegraben? fragte er.
- hier ist auch ber Rame bes Tobten, ant= wortete ber Dolmetscher:
  - Er bieß: Ammalat=Bed! -

## Schlußbemerkungen zu ber Erzählung:

## Ammalat: Beck.

Die hier erzählte Begebenheit ift feine Erdichtung. Die Namen und Charaftere der handelnden Personen sind punktlich beibehalten. Der Versaffer hat nur noch einige Worte über die in einigen Einzelnheiten sich erlaubten Abweichungen von den Thatsachen zu tagen.

Ummalat=Beck nahm an einigen Einfallen in's rufsische Gebiet Theil, und wurde dem Genéral-en-Chef des kaukasischen Urmeecorps, dem Generale der Infanterie Jermolow im Jahre 1819 bei seiner Un-wesenheit in Akuscha von den unterworfenen Uku-

fcanern ausgeliefert.

Der Obrist Werchowski, ber sich im Stabe Jermolow's befand, bat Ammalat zu begnadigen, nahm ihn mit sich nach Tislis, erzog ihn, unterrichtete ihn, und liebte ihn wie einen Bruder. Nach vielen Marsschen kam Ammalat im Jahre 1822 auch nach Derbent, als nach dem Tode des Obristen Sch.. Werschowski zum Befehlshaber des Kurinischen Infanterie-Regiments ernannt wurde. Seinen Wohlthater ersschlug er im Jahre 1823 gerade so wie es beschrieden ist.

Was die Berwickelung betrifft, hat der Berkasser fie ganz so aus den Handen des Gerüchtes empfangen. Heftige Leidenschaften sind hier nicht selten, und die Rache — ein Heiligthum für jeden Muselmann: das ist der Grundstoff. Eine fertige Hand kann darauf was immer für Arabesken auftragen, die aber natürlich orientalische Frische haben mussen. Uebrigens haben mir viele Augenzeugen gesagt, daß sie

mehrmals Werchowski die glühende Leidenschaft Ammalats beschreiben hörten. Seltaneta war in den Bergen als Schönheit berühmt. Das Gerücht sagt, daß der Chan selbst von Ammalat Werchowski's Kopf als Kalüm (Morgengade) gesordert. Der Tod Sultan=Uchmet=Chans siel wirklich gleich nach Werchowski's Ermordung. Ammalat soll ihn nicht am Leben gesunden, und die Frau ihm die Tochter verweigert haben. Selbst was das Auswühlen des Grabes betrifft, ist der Versalse der Sage treu geblieden. Der Obrist Sch. . wurde ein Jahr nach seinem Tode irrihumlich ausgegraben; man glaubte, es wäre Werchowski's Grab; dem Leichname wurden der Kopf und die Arme abachauen.

Ammalat trieb sich lange in ben Bergen herum, ging bann in die Turkei, war in Stambul, kampfte 1828 in Brailow gegen die Russen, floh vor der Einnahme der Stadt nach Unapa und starb dort in bemselben Jahre. Der Berkasser sprach einen Kara-kauder Beck, der Ummalat kast auf allen seinen

Wanderungen begleitet.

Bum Schlusse muß noch bemerkt werben, daß er wirklich ungemein schön gewesen und die glücklichsten Fähigkeiten befessen. Alle im ersten Kapitel beschriebenen Anekdoten von seiner Geschicklichkeit im Pferberennen und Schießen erzählt man noch jest in Daghestan. Denen zum Troste, die sich vielleicht beklagen, daß der Berfasser alle Helben seiner Erzählung umkommen läßt, erklärt er hiermit ergebenst, daß Seltaneta noch jest, gefund und schön, mit ihrem Manne Abdul-Musselim in Tarki wohnt, und mehr als einem Russen den Kopf verdreht.

Drud von C. P. Dielger in Leipzig.

我的是是一下一种的工作工作 的人的人

